



Herrn Shriftian Wol

Ronial. Schweb. Sochfürftl. Befifchen Regierungs. Rathe, und Mathem. & Philof Profest. Primarii ju Marburg, Profestoris honorii ju St. Petersburg, ber Ronigl. Mcgbemie ber Biffenfchafften ju Paris, ingleichen ber Ronigl. Groffs Brittanifden, wie auch ber Ronigl. Preuf. Gocietat

ber Wiffenfchafften Mitgliebs, Gefammlete

fleine philosophische

belche befonbers

# au der Matur : Tehre

und den damit

verwandten Wiffenschafften nehmlich der

Meg-und Arznen-Aunst

bie aus Deffen biftber beraus gegebenenen Berten, und andern Budern, darinnen fie befindlich find,

nunmebro mit Fleiß gufammen getragen, meiftentheils aus dem Lateinischen überfezet auch mit nothigen und

nutlichen Unmerckungen verfeben worden find.

SALLE in Magdeburgischen,

Bu finden in der Rengerifchen Buchhandlung, 1736.



And the first and a second section of the second



# Vorrede.

eie Betrachtung ber Natur, Die dabin geborigen Schrifften, ja die ganze Raturlehre in ihrem Bufammenbang find bishero noch immer als eine erbauliche Arbeit, angenehme Bucher, und nugliche Bife fenschafft auch felbft von benemeniaen angefeben worden, welche doch die Belt: weisheit und alles auf ihre Erlernung gerichtete Bemuben verworffen baben. Un des Beren Regierungs Raths Wolfens hieher geborigen Werfen und einzelnen Stufen hat fich auch bisber niemand gestossen, noch ihm einige Darinnen vorgetragene Irrtbumer Schuld gegeben: im Begentheil haben viele, befonders mas in den benden Bus chern vom Gebrauch der Theile in den Menschen, Thieren und Pflans zen, ingleichen von den Ablichten )( 2

Francis Com

der natürlichen Dinge mit Vergnus gen und auch nicht ohne Ermuntes rung zum Preife des lobensmurdigen Schöpfers gelesen. Ich glaube alfo nicht, es werde iemand leicht Urfache finden, mir zu verdenfen, daß ich diefe Sammlung unternommen, und dem inftandigen Berlangen des Deren Ber: legers darunter gewillfabret babe: und Gott muß ich es auch danken und Ihm nachruhmen, er habe alle Um: ftande daben dergeftalt eingerichtet, daß fein wohlgefälliger Wille daraus gar deutlich abzunehmen gewesen ift, obne und wider welchen ich mich nicht getrauet haben murde, folches gu uns ternebmen.

Die Sammlung selbst ist nach berienigen Ordnung eingerichtet worden, welche der Herr Regierungs Rath in den sechs Theilen seiner Naturlehre gehalten hat, ohnerachtet, wenn man es genau nehmen will, einige Stufe an die unrechte Orte gefommen sind, wie sich denn die Abhandlung von den geschliffenen Gläsern frensich besser zu dem ersten als vierdten Theile geschiftet hatte.

### Porrede.

Es ift aber auch eigentlich an diefer Ordnung nicht fo viel gelegen, indem die wenigsten Stude zusammen bans gen, und auch nicht eben in derienigen Reihe darinnen fie gefezet find, gelefen werden muffen. Dian bat fich auch nicht daran zu ftoffen, daß gleich das erfte von der Lampe handelt , und boch faft gar nicht hieher zu gehören scheinet. Denn folche ift in fo ferne mit bieber gezogen worden, in fo weit fie eine Madine ift, welche ben Wafferpaß genau balt, und alfo zu Erlauterung deffen, was in der Naturlehre davon gefaget wird, füglich bienet. Dagegen mochte mancher vieleicht hinwiederum glauben, es ware einiges ausgelaffen, mas mobl hierein gehoret hatte. Es find diefes theils die 2 Untersuchungen, die von der Sprache (loquela), welche herr Wolf. noch in Leipzig vertheidiget bat, und die vom Weltbau der halben Sonnen (fystemate solium dimidiatorum), welche in Marburg zur offentlichen Prufung ausgesezt worden ift: ingleichen die Borrede ju der neuen Auflage von Srn. Thummige grundlichen Erlautes X 3 run

to any Gung

rungen der Begebenheiten ber Natur, Darinnen der Ruge von der Erfenntnig der Natur ausgeführet worden ift: als lein der Umftande zu geschweigen, mels the es diefes mabl nicht zugelaffen bas ben , ermeldete Schriften bieber gu gies ben, da ich der benden erften zu rechter Beit nicht habhaft werden fonnte, und ben der legten es die Gile des Drufs nicht mehr zulaffen wollte; fo laffet fich Die erfte vielmehr unter die zur Saupte wiffenschaft, allwo von der Seele und Dem Leibe, auch von der Sprache ges bandelt wird; die zwepte mit unter die von der Megfunft, da fie in die Wife fenschafft der Sterne bineinlaufft; Die Dritte aber unter die zur Bernunfftlebe regehörigen, füglich und zum Theilnoch bequemer rechnen, werden auch, wenn GDEE die Umftande zu Ubernehe mung dergleichen Sammlungen eine richtet, darinnen mit überseget vor: fommen.

Bon den Stufen felbft hoffe ich werde man mohl bas Urtheil fallen, daß fie alfo zusammen gebracht zu werden verdienet baben, wenn man anders nur

nur ihren Werth zu schägen weiß, von ihnen zu urtheilen im Stande ift, und von feiner vorgefasten Meinung oder widrigen Reigungen regieret wird. Davon aber mird Grund anzugeben fenn, warum diefe Sammlung in der deutschen Sprache allein unternoms men, und nicht eine legliche Schrifft in ihrer Sprache behalten worden ift, dare innen fie geschrieben war. Das Absehen des Derrn Berlegers brachte diefes mit fich, welcher denenienigen Liebhabern der Wolfischen Schrifften, die der Lateinischen Sprache gar nicht, oder nicht fonderlich fundig find , oder die lieber etwas deutsches lesen, dadurch einen Gefallen ermeifen, und ihnen manches Stuf, darnach fie vielleicht begierig gewesen maren, das fie aber nicht wurden verftanden haben, folder geftalt in die Sande liefern wollte. 311 folchem Ende war nothig, dicienigen Stude, welche lateinisch maren, ins Deutsche zu übersegen.

Diefe Arbeithabe ich meiftens felbften verrichtet, und daben auf die verfchies benen Gattungen Der Lefer, welchen Dic

)(4

diefelbe in die Sande fallen , eingeriche tet gefeben. Rebmlich um berienigen willen, welche gar fein oder wenig Las tein verfteben follten , babe ich alle Borte, ben denen es nur moglich ges wefen war, beutsch gegeben, und um nicht oft neue Worte brauchen zu borfs fen, einige Schrifften nachgeschlagen, Darinnen ich folde fcon überfeget ans traf. Ben denfenigen Stufen, welche fcon deutsch waren, vornehmlich ben dem von dem Rordichein habe ich auch die darin gebrauchten lateinischen Worte zwar behalten, aber die beutschen que gleich mit baneben gefeget, indem ich mir die Rabnbeit nicht nehmen wollte, etwas nach meinem Ropfe auszulaffen und zu andern. Daber fommtes. baf darin ein Wort fo gar oft lateinisch ges druft, und in Rlammern eingeschloffen iff; welches boffentlich nach der Billige feit wird ausgeleget werden. Um Der Lefer willen, welche lateinisch verftes ben, und an die in felbiger Sprache ubliche Worte schon gewohnt find, benen auch insgemein die deutschen Ausdrucke als dunkel vorkommen, has

be

be ich folche auch immerzu daben drus fen, und gleichfals einschlieffen laffen. Wer alfo Diefe Sammlung liefet, bat nicht nothig das lateinische ftete bas gu zu nehmen, wenn ihm das deutsche deutlich genug ift: aber im Sall er nicht gleich wiffen folte, was dadurch angezeiget werde, er aber von dem las teinischen Borte einen Begriff bat; fo fan es ibm dienen, denfelbigen bervor au bringen, und mit dem gebrauchten Deutschen zu verbinden.

Die benden Stufe aber von dem Bes griff der Gefundheit und dem Begriff der Urfache der Krankheit habe ich nicht ganz allein ausgearbeitet, fondern das legte bat einer meiner vertrauteften Freunde, dem groften Theil nach, überfeget, und ich habe foldes bernach meis ftens in meine Schreibart eingefleidet. Doch bin ich denen welche mir diese Berrichtung mit ihrer Benhulffe ers leichtert haben, folden Dank fculdig, daß ich ihn auch öffentlich abzustatten mich verbunden erachte.

Weil ben einigen von den gefammles ten Schrifften, der Inhalt aller Abfas

)(5

de an dem Rande hinzugefüget war: hat be ich um eine Achnlichfeit darin zu halten. es ben den übrigen auch gesthan, vornehmlich da ich vermuthe, es werde dem Leser kein geringer Dienst damit geschehen, wenn er auf einmahl übersehen kan, was in einer langern. Rede enthalten ist, und dadurch in den Stand gesezet wird, wo er etwas suchet, solches dessolciter zu sinden.

Es waren aber die Stufe, welche die sogenannten Marginalien hatten die Untersuchung von den kalten Winter, und die jenigen welche aus den Marburgi, schen Nebenstunden der übrigen hat es mauchmahl Mühe gefostet, init wenig Worten dennoch das meiste anzudeusten, was in dem Absaze enthalten ist.

Die meisten der hieselbst besindlichen Abhandlungen waren auch schon in Abssäge eingetheilet, und sind ben denen, welche solche hatten, die Zahlen daben gelassen worden: hingegen einige habe ich selbst abgetheilet, und hernach keine Zahlen weiter daben gesezet, als die von dem Nordschein, die Vorrede von dem

Ruzen der geschliffenen Gtafer, die ein-

geruften Briefe ic.

Damit man wiffen mogte, woher die gefammleten Stufe genommen worden: fo find Unmerkungen bingugekommen, um folches anzuzeigen. Und diefe bas ben bernach zu mehrern andern Berans laffung gegeben, darinnen theils die Ubers fexung gerechtfertiget, theils aber mas etwas fchwehr mar, eine Erflarung, Beweiß, oder genauere Rechnung ic. ben ungeubten erfodern fomite, anges bracht ift. Manchem mogte eine und die andere Anmerkung gang unnothig fcbeinen : allein der bedenke, daß fie meiftens nicht vor hohe Beifter, fondern vor solche Leser geboren, welche etwa fo viel Latein nicht verfteben, oder andere wenigere Ginfichten haben. Wenn ben den gefammleten Schrifften felbft Unmerfungen waren: fo find ftatt der daben gebrauchten Buchftaben bier die Ereuze und Sterne genommen, und fle felbft immer nach dem Ende ihres Absazes gesezet worden, um solche genug von den neu bingu gefommenen zu unterscheiden. Bey der Uberfegung felo:

felbsten find folgende Regeln beobachtet worden, welche zu einer andern Zeit einmahl, wo fich eben Belegenheit fins ben wird von Uberfegungen etwas zu fcbreiben, bewiesen werden follen. 1) Die Worte der Urfunde werden, mo es nur immer moglich ift, und die Bes schaffenbeit der Sprache nicht das Bes gentheil erfodert, gang genau benbehals ten ; vornehmlich wenn etwas erflaret oder bewiefen ift. 2) Eben der Ausdruf, durch den ein Wort einmahl verdeutschet wurde, ift meiftentheils wiederum ges braucht, wenn daffelbe Wort abermable vorfommt. 3) Auf den Wohlflana wird, wenn dem Berftande fein Gins trag geschiebet, dennoch auch geseben, gumabl wenn die Redensarten nichts bestimmtes ausdrufen follen. Wervers meinet, dergleichen Uberfezungen sen eine Rinder leichte Sache, und Die Fehe ler, (welche er etwa ganz genau auf fus chet,) scharf beurtheilen oder gar vers grofern will; der miffe, es fen diefe Uberfezung vor ihn und feines gleichen bochgelabrte Leutgen nicht gefdrieben. Es gebe fich aber ein folder nur die Mis be be, und verbeffere doch das, mas er tadelt, oder nehme auch nur eines der bier enthaltenen befonders der schwehren Stute als des Reil : und Wolfischen Briefwechsels, des 13ten s. von dem 2ten hauptstuf der Abhandlung vom Binter, Die Betrachtung von den Ilr. fachen der Kranfheiten, und dergleichen vor, und arbeite es beffer aus, als es bier geschehen ift; fo wird er andern und mir einen Befallen thun. Ran er es nicht: fo babe er mit andern, befonders einem der feine Arbeit noch dazu febr eilfertig zu Stande bringen mufte, ein menig Bedult. BOtt aber, welcher öfftere die Werke der Ratur gebraucht hat, Menfchen zu feiner Erfentniß zu leis ten, laffe boch auch diefe Bemubuns gen einen Gegen haben, damit diejenis gen so eine mabre Ehrfurcht vor Ihn begen, barin geftartet, andere aber boch auch etwas hier finden, das ibs nen, dazu zu gelangen, dienlich fenn moge. Dif ift der eifrige Wunfch

bes Sammlers.

# Detzeichniß. der in diese Sammlung gebrachten Schrifften Hrn. Reg. R. Wolfs nebst der Anzeige zu welchem Beil feiner Raturlehre sie gehören. 1) Ju dem ersten Theil der Versuche. 2) Eine neue Gattung von Jarben 2) Gin en de Gattung von Farben 3) Gud den Zeen Theil der Versuche. 3) Bom tatten Winter des Jahres 1709.

3). 318 dem dritten Cheil.
4) Bon einer bet nicen bes herbstm. 1708. gesehenen feurigen Luft Cricheinung.
5) Bom Nordschein ber fic 1716. den 17ten Mer; bat seben

John Artelogein der fic 1716, den 17ten Mer; bat fe laften.
Neuer Anhang daju 179.
4) Su orn Gedanken von den Warckungen.

6) Bon bem Begriff bes Corpers

7) Eben bavon 2tes Stuff 335. 3) Briefwechfel frn. Keils und frn. Wolfs von Teeren Raum

9) Einwarffe widet eine Erflarung von der Bewegung 20) Jufisfung einiger 3meifel von etlichen Eigenschaften des

Luft.

1) Bon bem Rugen ber geschliffenen Glaser 990.

5) Ju den Gedanken von dem Gebrauch

der Theile.

se) Bon den Umlauff ber Lufit burch die Locher bes Solies
303.
303. Bou einem Apfelbaum der Früchte trug, obne vorber ju bluben

14) Bon dem Begriff ber Gefunbheit 25) Bon dem Begriff ber Krantbeit

6) du den Gedanten von den Absichtens m) Bon ber Erfenntnis der gottlichen Eigenschaften aus ber Ratut

19) Anwendung der Naturlebre auf Die Erfenntnis Des gotte lichen Berftandes

Gefamm,

334.

190.

# Gesammlete fleine Philosophische Schrifften, welchezur Natur-Lehre gehören.

# Eine neue Gattung von Lampen. (1)

a ich um dem Berlangen ei Belegene nes guten Freundes ein Be. beitunb nugen zu leiften, auf bequeme Abfiche Einrichtung einer Lampe dach, ber Erte: fo habe ich eine erfunden, findung. welche folde Bolltommenbet.

ten an fich bat, als fich dafür fchicfen. Denn fie gieffet immer gleichviel Del auf ben Cacht, und man bat nie gu beforgen, baf fie von allgureichen Bufluß auslofche, noch

<sup>(1)</sup> Diefer Huffag ift von bem Berrn Berfaffer im Jahr 1711. ba er Professor in Salle mar verfertiget, und in die Leipziger Gelehrten Befchichte (atta eruditorum) im Bornung gedachten Jahres eingerücket worden, auch dafelbit auf ber soten und f. Geite befind lich.

weniger aber zu befahren, daß es über das Behaltniß des Cachts heraustrete, wenn gleich die hige noch fo beffrig ift. 3ch habe bahero für gut befunden die Beschrei. bung davon jum gemeinen Nugen mitzutelein.

Befcaf= fenheit ber Lampe.

1. Rupf.

Die Ginrichtung ber Lampe wird in bengefügter Beichnung flar und beutlich vorgeftellet. Rebmlich ADCB ift ein rundes Befåß, barein man bas Del fchuttet; FED aber ift ein ander fleineres, langliche und vieredigt, und bat eine Gilte, (roftrum) barein man den Tacht ftecfet. Jenes wird burth ein Queerbleth (diaphragma) KL ges theilet, welches bem Boben BD viel naber ift, als bem Dedel AC. In der innern Seis te bes Befaffes wird ein Robrlein PO mele ches auf benden Seiten in P und O offen ift. feft gemachet Die obere Deffnung deffel. ben P berühret den Decfel AC ben nabe: Die untere aber O berühret die Dberflache bes Dels, welches nach dem Waffer Paf (libella) ben HI, ftebet. Eben daran ftoffet auch eine andere furge Robre MN, die gleicher. geftalt auf benden Seiten offen ift, und an bem Queerblech KL angelotet ift. ben die untern Eroffnungen ber Robrlein PO und MN auf einer Slache, nemlich oben auf dem Baffer Daß (libella), mo der erfo. berliche Borrath vom Del aufhoret. Aber Die obere Eroffnung Q Des gten Robrleins QR ge.

QR gehet über diese Flace ein wenig heraus: hingegen das Röhrlein QR selbst wird an die Mutter der Schraube T, welche an die Mutter der Schraube T, welche an dem Boden DB angelötet sepn muß, sest gemachet. In G ist ein überaus enges köch, lein, dadurch die kufft in die Höhlung KDBL kommen kan, und das Gesäßgen ADBC hat ben dem Boden DB eine Dessnung in das Behältniß FED, damit das Delgudem Lacht sliefen kan. Endlich wird an den Jug VTX der Boden YZ angelötet, an den Der Kel AC aber die Schraube S, damit man die kampe, so offt es nörhig senn solte, von dem Unrach reinigen kan.

Unrath reinigen kan. So viel ist von der Berfertigung der Gebrauch.

felben ju merden, von bem Gebrauch aber folgendes zu erinnern. Die Lampe wird von dem guf abgefdraubet, umgefebret, der gin. der auf das tochlein G geleget, das Del aber burch die Robre QR melde etwas meis ter als die andere MN ift, hineingegoffen: Darauf wird fie gegen die Seite BC gebeu. get, damit das Del, das in die Bobling hinein getreten ift, defto eber durch das Nobre lein MN in feinen gehorigen Ort zwischen AL herabfalle. ABenn folches nun voll ift: fo wird mit Bulffe der Schraube T der Buß VT wiederum feft binan gemachet. Co lange das Del gerad nach dem Baffer Pag HI ftebet : fo flieffet nicht ein Eropfen burch MN beraus. ABenn aber ein unmerdlich

weniges nur bavon aufgezehret ift: fo gebet Die Lufft durch bas leere Robrgen OP binein, und das Del (2) tropfelt durch MN beraus, daß alfo das juffieffende Del immer nach dem Baffer Dag HI ftebet. Befchiebet es nun, daß die innere Lufft. in der Bob. lung AL von der Barme ber aufern Lufft verdunnet wird : fo fallt das Del, melches burch MN berausgetrieben murde, fogleich durch die Robre QR. in die Boblung YTZ, und bleibt niemable über dem Baffer Pag fteben. Bieffet man ftatt des Dels 2Baffer au; und ftedet bas furgere Theil eines Des bere in das Behaltnif vor den Cacht FD: fo wird man merden, daß auch baburch HI in dem Baffer Daß erhalten werde fo lane ge die Boblung AL nicht vollig leer ift; und man fan auch mabrnehmen, daß fich folches nicht andere, wenn man in bas Behaltniß FD swar langfam aber doch in einem beftane digen rinnen Baffer jugieffet. Diefen Bers fuch fan man anftellen, wenn man erfahren will, ob die tampe recht gemacht fen, oder nicht.

2.

<sup>(2)</sup> In der lateinischen Urkunde stehet zwar die Lufft: alleinich kan es vor nichts anders als ein Verseben halten. Man wird auch leicht wahrnehmen, daß diese Aenderung gegründet sev, und sich vollkommen zu dem übrigenschiete.

## Einige Bersuche, Farben durch Bermischung verschies dener flußigen Corper bervorzubringen. (1)

(3) 8 bat zwar allbereit Robert Boyle Berbe in der Schrifft bon den Farben, und reits ba-Mariotte am Ende feines Berfuche, forieben. welcher eben davon bandelt (2) eine gute Angabl von Berfuchen, wie mandurch Bermifchung verfchiedener flußigen Corper gar.

ben bervorbringen tonne, aufgezeichnet : weil aber, als ich jungfthin diefelbige nachmach.

(1) Die Leipziger Gel. Gefch. bes 1709ten Tab. res enthalten biefes Stud im Beumonat aufber 32oten bif ju ber 322ten Geite. Esift gwar ein und anderes bavon im an: bern Theil ber nutlichen Berfuche tt. bes frn. MR. Bolffs im 164. und folgen: ben SS. von ber groten Geite an meitlauf. tiger ausgeführet: aber boch nicht alles bort binein geructet morben, baber ber Lefer auch auf ber 523ten Geite a) auf Diefen Muffas verwiefen wirb, und beffmegen ftebet er bier boffentlich nicht obne Rugen überfeget.

(2) Diefe Stelle ift in ben Effais de Couleurs im andern Theil von ber 29gten Geite an

befindlich.

te, mir ein und das andere vorgesommen ift, welches ich von ihnen nicht angemeretet finde; o erachte ich, es werbe denen welche um die Begebenheiten der Natur befummert find, nicht zu wider senn, wannich sie derfelbigen theilbafftig mache.

3th habe alfo vore erfte eine befonbere

Berfuche mit ber Tinctur von Gries: holg.

Art ausfindig gemacht einer munderbabren Einctur von Briesholf, (3) die Farben mis ber ju geben, welche ihr benommen worden Es ift befandt genug, daß folche, wenn fie gwifden bas licht und Aug gehals ten wird himmelblau, wenn aber das Zug gwifden ibr und dem lichtift, gewöhnlicher meife roth ausfebe. Eraufelt man aber eini. ge Eropfen vom Bitriol Del barein: fo fiebet man es immer goldgelb, man menbe es wohin man will. Man muß fich aber in obacht nehmen, bag man nicht allgu. viel binein fchutte: benn fonft wird die Einctur trub und unrein. ABenn fie aber von menigen Eropfen die goldgelbe Farbe nicht er. balt: fo ift es ein Beichen, baf man mebr Baffer binein ichutten muffe. Desaleichen wenn man in die Einctur von Brafilienhols etliche Eropfen vom Bitriol Del gieffet: fo wirb

<sup>(3)</sup> Lignum nephriticum wird in Job. Jacob Boyte Schaf. Rammer medicinisch und naturt. Dinge, Leipz. 1735. in 4-497. S. als so verbeutschet.

wird die hochrothe Farbe gleichfalls in eine goldgelbe verwandelt. Doch muß biefe Einctur nicht gar farct, fondern vielmebr bunne fenn. Diefe neue Farbe fan man burch einige binein gefcuttete Eropfen vom Weinstein, Del (oleo tartari per deliquium) ftarder machen. Denn ob gleich etwas roth. liches ju Boden fallet: fo wird es boch, wenn es Blafen wirfft wiederum durch die gange Einctur gertheilet, vornehmlich wenn man bas Blas ichuttelt; und die Farbe wird im gerinaften nicht verandert. Berden nun diefe. zwen Seuchtigfeiten mit einander vermifchet: fo fommt eine vermifchte Farbe beraus, wel. de gwifchen die benden erftern binein fallet. Bieffet man aber Baffer darauf, morinnen Beinftein. Galt (fal tartari) aufgelofet mor. ben ift : fo fommt eine bimmelblaue und rubin rothe garbe jum Borfchein, welche aber viel farder ift, als fie anfange in ber Einctur. Des Briesholges mar. Ift die Einctur vom Gries und Brafilien Solt anfangs febr bunn gewefen : fo fommen die Farben benjenigen, welche fie ju erft batten, naber, und find auch viel fconer, als wenn fie allgu ftard mar. Ubrigens fete ich jum voraus, es fen fcon befandt, daß ermelbete Eincturen entfteben, wenn man belles Brunnen Baffer auffleine Spanlein von foldem Doln fcuttet.

214

2Benn

Mit bem Brafilien: Bols.

Wenn man auf die vom barein getropfe ten Bitriol-Del geanderte Einctur des Brafilienholges Baffer gieffet, darinnen Bein. ftein Salt (faltartari) aufgelofet ift: fo geschiebet ein Aufwallen, und die rorbe gar-be ftellet fich wieder ein. Bird es aber eber baju gegoffen, als bas Beinftein. Del barein getropfet murde: fo wird die goldgelbe Farbe baburd nur ftarder. Dan follte awar auf die Bedancten gerathen, baff auch Die bem Griesholt genommene Farbe durch bas Bitriol , Del wieder gegeben werben tonnte: aber man wird erfahren, daß diefe Doffnung febl fcblage. Denn es wird bie goldgelbe Rarbe badurch nur erbobet. ich habe auch mabrgenommen, daß ber Berfirch nicht von ftatten gebe, wo nicht alles in ber porbin befdriebenen Ordnung vorges nommen wird. Diefes barf man fich nicht fremde vorfommen laffen, indem burch bie Bermifchung der flußigen Corper ibre fleine Ebeilgen (moleculæ) verfchiedentlich getrennet und verbunden merben. Es fommt aber vornehmlich in unferm Fall viel barauf an, in welcher Ordnung ben Erjeugung der Gaden die Erennungen und Berbindungen gefcheben. Denn ber gange Grund von ber Beranderung der Farben berubet barauf, daß die Licht=Strablen nach ber verfchiebee nen lage ber fleinen Ebeilgen (molecularum) auf diefe oder fene Beife durchfabren fonnen. 218

Befonbere Unmer:

Als ich nach Gaffends Benfpiel etliche Mit ben wenige Eropfen vom Ditriol Del nebft bel amen Tinlen Brunnen Baffer auf einige burre Ro. cturen von len Orunnen Apaper auf einige water bie burren Ro-fenblatter gegoffen : fo bekamen fie nicht allein burren Ro-eine flaudere Farbe; fondern es zog fic auch fern. eine febr durchfichtige rofen rothe Einctur bergus. Wenn ich bas Waffer allein baju fouttete: fo betam es gwar einen Bes ruch aber feine Rarbe, ob es gleich 24. Stunben ja viele Zagelang barüber geftanden (4). Da ich auf die erftere diefer Eincturen Bafe Die ber fer goffe, barinnen viel Beinftein . Gals erfterenaufgelofet mar; fo murbe aus ber rothen Sarbe eine grune. Aber wenige Eropfen Bitriol Del brachten nach einer mit Bes raufch gefchebenen Aufwallung , die rothe Barbe aber nicht bell wiederum bervor. Eraufelt man in eben Diefe Einctur einige Eropfen von Baffer, barinnen Mercurius fublimarus aufgelofet worden ift : fo wird die Sarbe gans und gar nicht veranbert. Lein

<sup>(4)</sup> In demoben angeführten zten Theil der Bersuch auf der zuren Seite siehet hingegen, daß auß rothen Rosenblättern, die absgetrocknet worden, und durch das liegen auch wohl salt gant und gar ihre rothe Farbe verlobren haden, das frische Bafter innerfalls 2.4 Stunden eine gant blasse fer innerfalls 2.4 Stunden eine gant blasse Giere aus einer Bunde, und vom weissen insgelbe falle. Dier aber ist nicht von verwellsten Rosen bie Rete.

10

lein wenn Baffer darauf geschuttet wird, barinnen Beinftein-Galg gerfcmolgen ift : fo bringt bas Bitriol-Del eine gwar rothe aber von ber vorigen gang verschiedene Farbe berfur. Die legtere Einctur (5), Die faft gar feine garbe batte, murde von etwas menigen binein gegoffenen gefchmolgnen Beinftein Galt grun, von vielem aber gelb. 2Be. nige Eropfen Bitriol . Del gaben ihr gwar eine Rofen rothe Farbe: doch fonnte folche burch bineingeschuttetes Weinftein , Gals nicht grun gemacht werden. Endlich wenn man Maun , Waffer mit Baffer, barinnen Weinftein Galt jerfcmolgen, vermifchet : fo wird eine weiffe garbe wie Milch baraus. Und obgleich bende Feuchtigfeiten febr bellefind : fo wird doch die Difchung davon undurchfichtia.

(5) Darunter wird bassenige Baffer verffanden, welches auf die gedorrten Rofenblatter gegoffen wurde, aber in 24. Stunden nicht merclich angezogen hatte, und noch immer bell gewesen war.

Physic

Mit ber anbern.

3.

Bhyficalische und mathematische Betrachtung des kalten Winters im Jahr 1709. (1)

Der erste Abschnitt

# erzehlet die Begebenheis ten dieses Winters.

g. I

en Anfang des Winters seigen zwar Bon melin unsern Gegenden die Stern Run, der Zeit digen (Altronomi) auf den Eintritt die Winter der Sonne in den ersten Grad des Stein anzurech, men sein

bets, wenn fie nemlich ju Mittag am weiteften von unserm Scheitel entfernet ist; ind nach diefer Nechnung hatte der legt verfrichene Winter mit dem a ten des Chriftmonats von dem vorigen 1708ten Jahr augefangen: weil man ihn aber nach der Kal-

£

<sup>(</sup>i) Diefe Schrifft ist zu erst als eine academische Unterludung berausgekommen, und zu halle unter bem Borsis bes herrn Berfasster den 13. bek brachmonats 1709 von herrn Georg Rem aus Dangig verstheibiget worden. herr Thummig hat sie nachmabls als einen Unbang an seine melemata drucken lassen, wo sie von der 26; ten

te ju beurtheilen pfleget, welche fich nicht fo genau nach dem lauff der Sterne richtet: fo fetet man gemeiniglich ben Anfang bes Winters in Diejenige Beit, da man offenbab. re Wirdungen der Ralte empfindet. wir nun bes Borbabens find, die Urfachen ber aufferordentlichen Ralte, welche in bem vorigen (2) Binter fo empfindlich gewefen ift, ju unterfuchen, und Grund ibrer Bir. dungen anzugeben: fo wollen wir une nach bem gemeinen Begriff von bem Winter, ben Erzehlung feiner Begebenheiten richten.

Man fan Es muffen daber die Grade der abweche. Die Grade lenden Ralte und Barme bemerdet were ber Ralte den, welche man befandter maffen nach bem noch nicht mechfelemeife fteigen und fallenden Brandegenau be: wein (fpiritu vini)in ben Better, Blafern (3) fimmen. (ther-

Es ift bafelbft fomobl die voranfangt. gefeste Borrebe meg gelaffen als auch man-Musbrud geanbert worden, ber fich auf die bamabligen Umftande, befonbers orn Rem bezogen, und ich babe ibm barinnen gefolget.

(2) Ein vor allemabl wird hiemit erinnert, baf man ben Lefung biefer Schrift fich immer porffellen muffe,ob lebe man nun in ben 1708ten ober in ben 1709ten Jahr. Abficht ber blofenUberfegung erforderte, bie Borte ber Urfunde ju behalten.

(3) Allbier wird bas fonft fo genandte Florentifche Better-Glas gemeinet, von bef(thermoscopiis) ju fchajen pfleget. habe in ben lateinifchen Anfange Grunden ber Lufft. Deg. Runft (Aerometrie)(4), mel. de ju Anfang Diefes Jahres beraus getommen find, auf der i 99ten u. f. Geite gewiefen, daß von den bigber gewöhnlichen Better. Blafern die Grade ber Barme und Ralte nur undeutlich angezeiget werben, daß man gwar merdet, die Ralte fen bald befftiger, bald gelinder; aber boch nicht fiebet, wie viel mabl die Ralte des beutigen Eages grofer oder geringer fen als die Ralte eines andern. Bornehmlich habe ich in der i ten Anmerdung ju ber 73ten Aufgabe auf der 2 toten Geite dargethan, baffich diejenigen febr betrugen, welche die Ralte mit bem Renaldin nach gleichmäßigen Graden des marmen Baffers rechnen wollen.

S. 3.

fen Berfertigung im andern beil der nüglichemBersuchmen 29. Sauf der 147ten Seite gehanbelt wird. Man heift es sonft auch Thermometrum, welcher Rahme ihm aber eigentlich nicht jufommet, da man die Erdse der Warme nicht damit abmessen fan.

<sup>(4)</sup> Es iff dieselbe in 12. lateinisch heraus. Das vornehmste davon stehet sowost inden lateinischen u. teutschwallnagas. Erminen, als auch in dem Auszug, daraus man die Aerometrie nachsehen kan. So wird auch, wer mehr

Bemerds tellnords nung an dem Bets tet: Blas.

S. 3. Ja ich zweifle billig, ob man ben Better. Glafern (thermofcopiis) den Rubm Diefer Bolltommenbeit laffen tonne. Es fommt mir vielmehr vor, als batte ich aus einigen . eigenen Erfahrungen gemerchet, ob nab. men, fie wenigftens ju gewiffen Beiten, nicht einmabl die Grade der Warme und Ralte ber auffern Luft'an. Denn die Feuchtig. feit (liquor) fiel jumeilen auf einerlen Grad, ba doch andere gang entgegen gefette Bir. dungen der Ralte und 2Barme eine merdlie the Berichiedenheit ju erfennen gaben. Ja ich finde, daß manchmabl die Feuchtigfeit tiefer gefallen fen, da doch die Ralte gerine ger gewesen, und im Begentheil bober geftanden babe, da fich ju gleicher Beit beffe tigere Birdungen der Ralte verfpubren lieffen. Es wird genug fenn, davon ein,aber febr merdwurdiges, Benfpiel anguführen. Als am sten Jenn des Zages über ein flei. nes Schnee Geftober gemefen mar, u. Abends um 10. Ubr die Sterne vortreflich belle fchmmerten, flußige und feuchte Gachen gefroren, und felbft die Stuben Renfter mit Eif überzogen waren : ftunde die Feuchtige feit eben noch auf dem soten Brad, ben meldem

mehr zu wiffen verlanget, in ben Berfits den in 67. f. auf der 154. Seite bes 2ten Theils Nachricht finden.

dem fie Zages vorher nachmittage um 2. Uhr gemefen mar, da ben hefftigem 2Binde ein Plat Regen niederfiel. Am 6ten morgens um 7. Uhr merdte man an der Straffe daß es heffeig falt fenn muffe, und felbft das Baffer, fo an dem Genfter in der Schlafe Rammer frunde, war gefrobren, da die Beuch. tigfeit ben bem 68ten Grad ffunde; und abende um 10. Uhr ben merdlich juneh= mender Ralte bif auf 741 berabfiel. Singegen ba am 26. Jenn. abends um 10. Uhe Eif und Conce fcmolsen, es auch zugleich regnete: fahe man eben diefelbe Feuchtigfeit ben ben 72ten Grad. Des folgenden Eags morgens um 7. Uhr war fie biß 71. geftie. gen, als ber Wind aus Beften blies, ber Dimmel mit Wolchen überzogen, die lufft freundlicher worden, und Gif und Conee wiederum gefchmolgen maren. 3ch mun. derte mich darüber, und muthmaffete aus einigen Umftanden, es bindere etwa die 2Band, an der das Better, Blas (thermofcop.) ftunde, burch ihre Ralte, daß es bie Barme ber lufft nicht annehmen tonnte, und ftellete es an das offene genfter bem ges linde webenden 2Binde gerad entgegen. Beil aber die Feuchtigfeit eine halbe Stunbe unbeweget ftunde : bobite ich ein fleines aus der Stube, feste es baneben, und da in bemfelben die Feuchtigfeit 5. Brad ihrer Eine theilung (fcalæ) berabfiel: fo fam fie boch in

bem grofen faum um 1 Grad berunter. Da bas grofere Better . Glas (thermofc.) wieder an feinen ehemabligen Ort gebracht und das fleine mit hinangehanget murde: auferte fich in jenem gar feine, in diefem aber eine Beranderung um 2. Brade. Eben bies fes fan man aus ben Bemerdungen (obfervationibus) die damable Gr. Doch Ehrm. Br. Teuber ein vortrefflicher Mathematicus ju Zeit anftellete, abnehmen. Denn als es am sten Jenner ftart fchneuete: ftunde die Feuchtigfeit gegen 12. Uhr ben dem 77. Grabe, und ber Wind gieng aus Rord Dft Am abten Genner aber, ba es um 6. Uhr fcon an ju regnen fieng, um 8. Uhr recht ftarch goffe, ja den folgenden Zag vormittage um 10.Uhr Eiß u. Schnee icon wieder ju Baffer murden : befande fich noch alle Feuchtigfeit in der Rugel, biß fie gegen 11. Uhr fchnell beraus flieg, und binnen 14 Grunden bifauf 86. flieg, daben fie bif um 6. Uhr unbewegt ftunde, bald darauf aber weiter in die Dobe fam, und ben 83. fteben blieb, ba es indeffen merdlich aufthauete. Eben folde Unord. nung fan man auch an dem andern Wetter. Blas (thermofcopio) des belobten Srn. Teus bers mabrnehmen. Denn am gten Jenner um 12. Uhr ftunde die Feuchtigfeit ben 5 1: aber den aften Dachts um 8. Uhr Abends, ben 9, den 27ten um 12.llfr ben 7. um 1. Ufr moch ben 6, und erreichte den gangen Eag bin. burd nicht ben sten Brab. S. 4.

Daraus erhellet, daß die biffer gebrauch Befchafliche Art, den Grad der Ralte gu bestimmen, fenbeit bes ibre Bolltommenbeit noch nicht erreicht bar Borba. be. Es muffen alfo Diejenigen, fo fich die bens. Untersuchung der Ratur angelegen fennlafe fen, andere Mittel ausbenfen, badurch man das gefuchte genauer finde. Bir muffen uns vorjejo an diefer Regul begnigen laffen, und alfo die Grade der Ralte durch bas fallen des Brandeweine im Wetter-Blas (thermolcop.) angeigen, doch alfo, daß wir tualeich anderer Birfungen Meldung thun, aus welchen die Deffeigfeit derfelben Deutli. der abzunehmen ift. Wir wollen brepers len Bemerfungen daju gebrauchen, nemlich desfrin Sambergers, hochberühmten Profeffore der Mathematic und Natur Lehre auf der boben Schule ju Jena, Des oben belob. ten brn. Teubers, und meine eigene, bavon ich jene fünffeig die Jenifche, Diefe die Beb bifche, die legten aber die meinigen nennen merde.

6. 15.

Damit man diefe Bemerfungen (obfer Erffe Er, vationes) recht mit einander vergleichen fom rinnerung ne: fo ift ju wiffen, baf die Ballifch , und Beis megen ber liften nach einerlen Better, Glas (ther. gebrauch. molcopio) angestellet worden, welches zi ten 3n= Cintheilungen (fcalas) hatte, davon eine ftrumenvon der mietelmäßigen QBarme, bergleichen

Acres 1

tris) (6), haben gwar fleifige Danner ei. nige Beranderungen ber tufft bier und ba an. gemertet, und bemerten fie noch ; fie baben aud die Abmechelungen ber Bitterungen und Binde aufgezeichnet, und thun es noch: allein ben diefen Bemerfungen ift die geg. metrifche Scharfe, welche man Wiffen. fchafften baraus ju machen, erfordert, noch lannicht beobachtet worden. Es ift ein befandter Gaj : BDEE bat alles nach Babl, Daag und Gewicht ordnet: d.i. wenn man es philosophifch aus. bruden will : alle endliche Dinge find mit einer bestimmten Rrafft ju mirten begabet, und biefer find die Birfungen, welche fie bervor bringen, allezeit gleich. Golde wahrbaftig, bas ift, wie fie find, ertennen: beift die Rrafft au mirfen, welcher die Dervor. bringung der ju erfenkenden Birfung aus gefdrieben wird, beftimmen oder meffen. Ifaac Mewton bat in feinen mathematie ichen Grunden ber Ratur-Lebre, welches ungemein gelehrte Werf nun in Engelland vermehrter aufgeleget wird, ausnehmende Droben einer folden Raturstebre gegeben, und andere fingreiche (ingeniofi) Manner baben ibren vottreffichen Odvifften bin und

(6) Davon G. ble Berf. 2. 3b. 6.96.97. 250= 281te Geite.

Seite, und von ber Berfertigung in ben Una fangs Grunden, und bem Muszug baraus ein mebreres finden.

und wieder dergleichen eingestreuet. Weis aber nicht jeder, ja die allerwenigsten bis das bin fonmen: so habe ich in meinen Anfangsgrunden der Arometrie den Weltweisen, um sie aus ihren Schlummer endlich einmaßt zu erwefen, eine leichtere Probe gegeben, damit fie, wenn sie nur die Sauptstze der Nechenkunst, Geometrie und gemeinen Algeber verstehen, die hochst nothige Anwendung der Westunst auf Bersus de und Erfahrungen leicht begreife fin können.

\$ . 9. Es mare alfo ju munichen, bag femanb Es feblet (ber genug Berftand und Ruffe dazu batte) noch an Unfange Brunde der Bitterunge Biffen Grunden foft (meteorologiæ) nach ber geometris einer Bit. foen lebr. Art ermiefen , an bas licht ftelles terungs: te, und barinnen vornehmlich bemubet mare, Biffen= Die Bitterungen, und die Rraffte der Cors ichafft. per, von denen fie berrubren, ju meffen: mel. des bigber noch nicht gefcheben ift, aufer ben dem Regenbogen von Cartes, und noch vortrefflicher von den bochberühmten Mathemaricis Salley und Bermann, ben dem - Binde aber von mir felbft. Diefes mabl batten wir, uns auch Diefe Ausführung vorgenommen, in fo ferne fie die Erfentnniß bes 2Binters deutlich machet: allein die Menge ber vorzutragenden Stufe, mels

melde fich baben aufferte, bat uns genothiget, foldes Borbaben guandern

S. 10.

Doch fonnen wir nicht umbin' ju errins Bie bie nern, daß einem der biefe Arbeit angreiffen Bitte: wirde, manche Schwierigfeiten vorfommen rungs=Befollten, welche man faum mabraimt; daferne mertun= gen einge: man nicht die ausgedachten Arten in die U. richtet bung bringet. Bornebmlich ift gu rathen, fenn muf= baff, mer barauf bendet, nicht allein auf bie fen. Brofe ber Wirfung, fondern auch auf die Beit, darinnen fie gefchiebet, mobl acht babe. Go ift das gefrieren der flugigen Corper eine Wirfung der Ralte: aber wenn es gefdwinde damit bergebet, fo nimme man dar. quis allerdings ab, die Ralte fenziemlich beff-Denn and ber lebre von ben Rrafften ift jur Benuge befandt, baß grofere und flei. nere Rraffte offt einerlen ABirfung thun, boch in ungleicher Beit, jene gwar gefchwin. ber, diefe aber lanafamer, melches fo gemein

Bas ben Bemer: kung ber Winde zu beobach.

ten.

S. 11.

Es iff auch nothig, einige besondere Umsstände von Bemerkung der Winde benguberingen. Die kufft selbst kan nicht gesehen, und daher auch die Bewegung derselben von den Augen nicht ... unmittelbahr bemersetet werden. Die Begend der Gewegung muß als aus der Bewegung muß als aus der Bewegung der in die Sin-

ift, daß man nicht einmahl nothig hat, einen befondern Rall davon anzuführen.

ne fallenden Corper, an welche die Lufft ente meder blos ftoffet, oder die fie mit fich fort : reiffet,beurtheilet werden. Dieber geboren theile die auf den Bipfeln der Dacher erhobete Sabnen, theile auch die Wolden. jeigen die Begend an; aus welcher die untern, diefe aber die Begend, mober die obern Binde meben. Gebr felten aber fommen bende mit einander überein, fondern find vielmehr gemeiniglich fowol der Defftiafeit als Art nach von einander unterfchieden. Auch weben die obern Winde nicht einmabt ju gleicher Beit aus einer, fondern offt aus verschiedenen, ja ju meilen aus entgegen gefenten Begenden. Und gleichwie die Lufft mandmabl gang ftille ift, fo daß die 2Bols fen ben nabe unbeweglich fteben bleiben: alfoift fie bingegen offt fturmifch, wenn befftie ge Binde aus einander entgegen gefesten Begenden blafen', und die Bolfent gleichfam auf einen Daufen ju fammen treis ben. Bir mundern une alfo billig, marum diejenigen, welche bisher die Witterungen. bemerfet, immer nur einen und swar immer regulairen Bind angeführet. Diefes ift fo effenbahr, daß jeder, der nur einige Wochen lang ben himmel beschauet, fogleich bavon überzeuget werden tan; es wird aber aus bem Bemerkungen, welche unten angefühtet werden follen, noch mehr erbellen.

· 6. 12. Es ift meiftens ungemein fcmebr, bie

Befonbere Minde gu bemerten.

Arten, die Bewegung ber Wolden ju bemerten, wenn fie den gangen Dimmel, fo weit man ibn über. feben fan, bedefen, und ber Farbe nach nicht merflich von einander unterfchieden find, befonders, wenn die Lufft mit vielen, ju mabl groben Dunften erfullet, und an fich bife ift: welches ju Bintere Beit offtere gefriebet, und im vorigen Binter fich faft befrandig ereignet. Bu folcher Beit aber baben wir folgende Art ale dienlich gefunden. Es icheinet nebillich offt die Conne durch die Rebel ober bunnen : 2Bolfen ohne einigen Blant, fo gar, daß man ohne bem Auge me= be juthun, bineinschen fan : wie es auch ben Der neulichen Gonnenfinfterniff angenehm zu feben war, ba die Sonne megen bes gant mit Bolfen überzognen Dimmels fich eben fo vorffellete als ber Mond, wenner verfinftert wird. Merfet man fich nun auf der Sonnen, Scheibe eine Linie , melde eine por übergiebende ABolfe befchreibet : fo fan man baraus biejenige Begend, aus melder ber abere Wind mebet, wenigftens auf der Seite, mo Die Sonne ftebet, abnehmen. Auf folche weife ift in den ju Salle angeftellten Bemerfungen am 7 Mery Morgens um 8 U. der Bind Dord-Dit entdefet morben, und als fich bald barauf bie ABolfen trenneten, bat ibre Bewegung folches beftatiget. Diefes

Diefes gilt von dem Mond, wenn er ju Rachts icheinet. Dan bat auch eine gedoppelte Art, ben Mind aus dem Erieb der Bolfen, bes fonders wenn fie fich langfam bewegen, gegen Die Sterne gu, guerfennen.

Im übrigen ift wohl ju merten, daß ju Basfür genauer Beffimmung berjenigen Begend, ber Beaus welcher die obern Binde ju und berabe mertung tommen, man ben Punct im himmel ber Binbe bemerten muffe , mo ber ABind fich ju gebrougleichfam in viele Arme gerebeilet. Denn den ift. foldes ift die gefuchte Begend. Dez man muß nach bemienigen Dunct fich umfeben, gegen welchen die Wolden von allen Geiten ber su getrieben werden, als welcher ber gefuchs ten Begend entgegen ftebet Sonft fommt es einem leicht fo vor, ob wurden die 2Bolfen entweder von vericbiedenen 2Binden getries ben, ober man fan, wenn man nur auf eine eine gige acht bat, leicht eine falfche Begend be-Es bilft alfo' einem, ber diefes beobachten will, vieles dazu, wenn man ben . Borijont fren überfeben fan. Aufer bem aber laffet fich bieraus abnehmen, mas vor Behutfamfeit nothig fen, wenn man die vorbin (S. 12. ) vorgefchlagene Arten brauchen Dia.

Rachbem biefes in der Abficht jum Bor. Gintbei: aus errinnert worden ift damit man von ber lung bes ABabr. Winters 20 s

in gewiffe

Reitlauff= se.

Babrbeit und Bollfommenbeit ber Bes fdreibung Diefes Binters, ju urtheilen im Staude fen: fo fangen wir nun folche felbft an. Bir theilen aber unfern Winter in 5. Beitlauffte (periodos) ein, beren jedes mabliger Anfang dabinift gefetet worden. wenn das jufrieren angegangen , bas Ende aber, wenn Schnee und Gif mieder aufaes gangen ift.

S. 15.

Befdrei: bung bes erften Beit: lauffs.

Der Anfang bes erften Zeitlauffe fallt auf ben neunzebenden des Beinmonats (Odobris ) von bem vorigen Jahr (1708.) Denn nachdem es ben i chen ftard gegoffen, und: ben i 6 und i 7den barauf faft beftanbig ges regnet batte, und immer befftige Binde fturs meten, auch ben 18ben ben nicht vollig bellen Dimmet in der untern Lufft fich ein Rord, Wind ereignete: fo folgte am 19ben barauf siemlich fcharffe Ralte. In bem Betterglas wenigftens zeigte fich bie Feuchtigfeit, welche ben ifben bes Beinmonats nachm. um 5. U. ben bem : 5den Grad bes untern Ebeils ber Eintheilung (fcalæ ) geftans. ben,u. den 17den und 18den bifauf 30 und 36 gefallen mar , nicht nur den 19ben mors gens um 7 Uhr ben 36: fondern fiel auch, als das Wetter-Blas an bas offene Renfter gehalten murbe, biß auf 65 berab, und bie an ben Renfter-Scheiben bangenbe Dunfte wurden alfobald in Gig verwandelt. .. Auch

in Beig murbe eine beftige Ralte bemerket, und in eben ber Stunde die Feuche tigleit ben 72 1 gefunden. Der Froft dauerte ben bellem himmel, und am morgen darauf ließ fich ein farter ; Reif und andere 2Birs: fungen der Ralte verfpubren, da denn das Better : Blas ju Balle 36, und in Beis 71 5 wieß. Allein da gegen ben Dachmits tag um 2 Uhr ein Weft-Bind Bolfen herführete : flieg die Feuchtigfeit auf 19 und von 7 big : Uhr regnete es. Am 21 22 und 2gten war der Dimmeligar unbes ftandig, bald bell, bald dunckel, und vornehme lich fiel am azten und agten nachm. um 2 Uhr ein Plagregen. Am 22ten eben um Mit. tag ftund die Feuchtigfeit auf 27, aber am 23ten ben 36, den 24ten um 7 Uhr auf 42. um 12 Uhr auf 46, abende um 10 Uhr auf 43, und der himmel mar den Zag über wolfigt,es regnete auch offters. Den 25ten morgens um 7 Uhr erreichte die Feuchtig: feit den 47ten Brad, der Diniel war wolfigt, es reiffee ftart, und es lieffen fich noch ande. re Wirfungen des Froftes verfpubren. Gels bigen Abend, ingleichen, ben Dachmittag bes folgenden Eags, auch die Racht barauf ichnenete es, fo daß ben 27ten morgens alle bobe Dacher mit Schnee bedeft erfchienen. Den Eag bindurch machte der Dord. 2Bind den Simmel bell, abende ung 10 Ubr fcbien der Mond, und es war empfindlich falt: am 28ten

28ten bes Beinmonats fiel bie Feuchtiafeit big auf 52, und die genfter in ber Schlafe Rammer maren gefroren. Mis ben Dite tag darauf die Sonne fchien, leinte es bier boch nicht auf, ob'es gleich in Beig gefcheben fenn foll. Denn 28ten gefroren gar die Benfter in der Stube, und die Reuchtigfeit mar auf 13 & gefallen: an welchen Eag auch ble Beis gifchen Bemerkungen (oblerv.) eine unges wohnliche Ralte bemerten, und angeigen, Daß Die Reuchtigfeit in dem Betterglaß um 9 Uhr bes morgens bif auf to berab ges wefen. Aber am 3 ten gleich nadmittag verminderte fie der Wind aus Gud-weft merd. lich, welcher ben Wefteund Rordemind aus ber untern, den Dord-wind aber aus der obern Begend der luffe vertrieb. Den iten und aten des Bintermonats (Novemb.) war der himmel wolfigt, die Lufft feucht, und ju Mittag fiel Thau. Die Feuchtigs feit flieg in bem Betterglas nach und nach und nach merflich, alfo baß fie den gren des Binternionate um 2 Uhr ben 26 ftunbe.

S. 16.

Befchreis bung bes anbern Beitlaufs. Dif war der erfte Zeitlauff (periodus) unfere Bintere (vom Jahr 1708). Im gangen Binteren (vom Jahr 1708). Im gangen Binterung at it nichts auferordent liches vorgefallen, und die Bitterung fo leiblich gewesen, baß es fast gar nicht hat gefrieten tonnen. Offt wardie Feuchtigfeit

im Betterglas ben 21, ja gar ben 22ten um 3 Uhr nachmittags, als eben ber Gud-wind mebete , faft ben dem 14ten Brad gufeben. Bom gten big roten erhielte ein Offmind bellen Dimmel, aber vom i iten big an bas Ende des Monats mar ber Dimmel meift mit 2Bolfen überjogen, und jumeilen regnes te es. Wenn er auch manchmahl ben Zag oder vornehmlich abends bell murde: fo bes befre ibn doch bald ein Bewolfe. Eben folche Witterungen werben auch in den Beigifchen Bemerfungen angegeben. Offt webete fo mehl ber untere ale obere Bind aus Ror. ben oder Rord, Beft , juweilen und befonbers gegen bas Ende des Monats regierten ungeftimme Binde, und offters lieffen fic Rebel feben. Dach ben Beigifchen Bemer. fungen fund bas 2Betterglas am agten bes Bintermonate morgens um 7 Uhr am niedriaften ben 30, baes bier ben 48 mar: am bochften aber ben 2oten ben 32, als es es bier 22 geigte. Raft eben alfo ergieng es auch den Ehrift-Monat bindurch, aufer daß es einige mabl gefror. Die Reuchs tigfeit in dem Betterglas ward in Salle am 4ten bes Chrift: Monatsum 12 Uhr ben 34 bemertet, Darüber fie fonft nicht geftiegen. Dagegen fie ben i6ben December morgens um 8 U. ain niedriaften ben 64 frund. InBeis war fie ben 4ten bes Chrift , Monats um 12 Uhr am bochften ben 48, am tiefften aber

den igben morgens um 8 Uhr ben 104. Bu Salle war, ale fie am bochften ftund, ju-- gleich befftiger Wind und farter Regen: und in Beig nichte andere. Der 2Bind gieng benderfeite viele Tage faft aus Weften, gus weilen aber neigte er fich auf Die Begenben amifchen Mittag und Abend. 216 bas Wetterglas am niedrigften ffunde, mar ben uns (in Salle) der Simmel beiter, der Wind fam aus Dorden ,u. daß es falt mar , fonnte man an den Scheiben des Rammer , Renftere abnehmen. Die Beigifchen Bemere fungen geben in biefer Beit nichte fonders bares an. Ubrigens mar biefe gange Beit bindurch der Dimmel ben Zag mehr wolfigt und trub, ale beiter und bell , und es bliefen meiftens Winde nabe aus Norden oder Often. Etliche mabl, befonders in ber Racht vor bem igben des Chrift. Monate jagte Die Buth ber Winde einen Schrefen ein. Die Beigifchen Bemerfungen geben fo mobl als Die unfrigen ben 4ten bes Chrift : Monats einen auferordentlichen Sturmwind an, und ben gten ju nachts um 12 Uhr faft desgleis chen. Damable aber gieng ber Wind von ber Abend. Seite, und andern swiften 2Bc. ften und Guben gelegenen Begenden, Die an eben bemfelben 4ten des Chrift-Monats von vielen Plagregen erweichte Erbe, fiena am sten nachnuttag, baes eben melfigt mar. und ber Bind aus Dorde Dft bließ, an gu gefrieren

gefrieren, und Eage barauf fam ber 2Bind faft aus Morden, die Ralte aber nahm um febr vieles ju. Bu Zeig erfolgte am oten u. 7den ben uns aber am 7den etwas Schnee u. um 8ten febr frube lag er fcon giemlich boch. Deffeers aber weifen bendes unfere und die Beigifchen Bemerfungen, bag bie Feuch. tigfeit in bem Betterglas nach Aufgang der Conne weit niedriger als vorher gemefen,ob fie gleich bald bernach barüber binauf gelties gen,wo fie vor ihrem Aufgang ffunde. Go mat auch den 13ten des Weinmonate um 6 U.(6) ba die Benus durch die dufftige Lufft fich noch feben ließ , ju Salle die Feuchtigfeit ben ben 26ten Grad, aber um 8 Uhr als die Conne durch felbige fcbien, ben 28, bald darauf aber um 9 Uhr morgens ben 24. Gleicher. geftalt zeigte fich diefelbe den agten des Beins Monats (Octob.) um 7 Uhr ben 134 aber um 8 Uhr ben 55, um 12 Uhr aber ben 48 ben beftandig beitern Dimmel. Im 6ten des Bintermonats, da der Dimmel eben auch bell mar, um 7 Ubr ben 41, um 8 Ubr mori gens

<sup>(6)</sup> So wohl ber Zusammenhang, als die Berechnung der Jresterne weisen aus, daß dies
fes des morgens gewesen sey, indem Benus
damahls Morgenstern war. So ist auch
bernach zu weiten das Wort morgens ausgelassen, welches dem völligen Berstand eben
nicht nachtheilig ist.

gens ben 43, um 2 Ubr nachmittag ben 26. Am Bren um 7 Uhr morgens ben 39, um 9 Uhr aber ben 41, da die Conne fchien. Die Beigifchen Bemerfungen geben an, daß die Feuchtigfeit des Betterglafes den I oden des 2Bein- Monate um 6 Uhr (morgens) auf 72, um 7 U. auf 72 um 10 U. auf 71 1, und ben 29ten, be die Ralte aufferordentlich befftig war, um 7 Uhr auf 106, um 9, auf 107, um 10 Uhr auf 106, um 12 Uhr aber auf 102 aeftanben fen.

Berlauff mifchen ten und britten Beitlauff.

Aber auch biefer andere Zeitlauff des Winters, darinnen boch nichts ungewöhnliches bem gwey: vorgefommen, bat fich mit bem Unfang bes 1709ten Jahres beschloffen. Denn fcon am iften Jenner beffelbigen webete gu Dalle ber untere Bind aus Beften, ber obere aber neigte fich gegen Guden, und ber himmel war immer wolfigt. Und ob fich mobl ber untere Wind in Gud-Oft verwandelte, und es darauf ben einem Dft - 2Bind fchnenete :fo brachte doch bald barauf ben 4ten ein Sturm gegen 2 Uhr nachmittags einen Plagregen, fo daß mider Bermuthen, als unten ber der Bind aus Gud-Dft blies, ber Schnee, und faft alles Eis innerhalb eines halben Tages und einer Racht ju Baffer murde. Die Feuchtigfeit im Wetterglas mar ju Salle ben iften Jenner abende um to Uhr und ben gangen eten bindurch ben bem gaten Brad

Grad, ju Zeiz fiel fie von 93, (wo fie am neuen Jahres-Tag früh um 5 Uhr fund), indeffen biß auf 83½. herab. Im 3ten Jenner um 7 Uhr früh funde fie ju Dale auf 54, nachm um 2 Uhr auf 53: allein Jaches um '10 U. auf 56, und dafelbft flund sie auch den 4ten um 2 Uhr, als der Regen einsiele. Zu Zeiz flieg sie nicht allein am 4ten beständig, biß sie den 8ten Gr. erreichte, sondern fam auch den 5ten früh um 8. U an 75 hinauf. Ingleichen wurde zu Irna den 4ten Tenner einen salden Zag lang Negen bemertet, doben die Binde aus Suden und Süd gen Often westere.

9. 18. Dod erfolgte gleich darauf eine fonder: Beschreibare Beranderung, und fieng sich zur Ber- bung des wunderung gang Europens der dritte, durch britten seine gang ungewöhnliche Ralte merkwardi. Beitlauffs.

geZeitlauf an, Denn am sten Jenner gieng der Wind aus Nord-Oft, darinnen unfere, die Zeizischen und Jenischen Bemerkungen übereinstimmen, und warf, da der Dimmel den ganzen Zag mit Wolfen überzogen war, etwas Schnee herab, bewegte die Lufft sein giengiengen, oder auf die Leipziger Messengen eingiengen, oder auf die Leipziger Messerien, nicht gertinge Beschwerben. Alles seuch te verwandelte sich schmell in Eist, und nachts um 10 Uhr schmmerten die Sterne sein volle, die Fenster gefroren in der Stube, welche doch Nachmittag um 5 Uhr gut ein gehei

geheizet gewesen war, die Beuchtigfeit im Wetterglas aber ftund auf 56%, alfo daß fie nur um einen balben Grad tiefer fiel, als fie Lages vorber ftunde, da es nachmittage regnete. Bu Bets jeigte fie fich morgens um 8 Uhr ben 75, fiel den gangen Eag berab, und fam endlich abende um 8 (Ubr auf 87. Ben uns aber mar fie fruhum 8 Uhr ben 58, flieg ben gangen Tag bindurch, both agni langfam. Bu Jena war fie ben sten Jenner frub 3. 8. 2, nachmittages 6. 5. 0, abends 8.5. 4. Um been Jenner auferten fich die Birfungen des junehmen, ben Froftes augenscheinlich, alfo, bag bas an bas Senfter gefeste Baffer ju bifen Gif wurde. Bu Salle und Jena webete der untere Wind aus Often, ju Zeig aus D.D. : aller Orten war es unbeftandig, bald beller bald trüber Simmel. Gelbft ju Mittga gefroren die Scheiben in den geheigten Stus ben, fo bald fich die Sonnen Straflen ver-Saft den gangen Zag bindurch fiel bargen. Das Wetterglas, auffer baß es nachmittag, Da die Gonnen, Straften die Luffe im Bimmer veranderten, wieder auf 70 flieg, wo es um balb 9 Uhr vormittag gewefen war: benn um 12 Uhr mar es anf 72 1, nachte um 10 Uhr aber ben 741. Bu Beis war um 9 Uhr alle Feuchtigfeit aus der Dibb. reindie Rugel gefallen, und blieb big ben 27ften

27sten um halb 11 Uhr darinnen. Ben uns aber fiel fie immer weiter herab, bif fie' den 11ten Jenner Nachte um 10 Uhr gang in bie Rugel fiel, wie aus bengefügten Ber, zichniß erhellet.

| Monats<br>Lag. | Morgens<br>flunde. |                       | Machte funde. | Brad des   |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 8              | 7 7                | 81 <del>1</del><br>87 | 10            | 84±<br>84± |
| 10             | 7                  | 87                    | 12            | 922        |
| ir             | 7 1                | 1072                  | 10            | Rugel.     |

Den izten und igden war fie nur in ben Morgenftunden innerhalb der Rugel, die übrige Beit aber fam fie ein wenig über die Deffnung hervor. Zu Jena bemertte man fie von dem 10den ju Mittag bis auf denraten ju Abend vollig in der Rugel: Bu Beis aber vom joden um3 Uhr an bifiden iten abende um o U bemerfte man einen grofen Raum in der Rugel leer. In Jena foll den 22 23ften u. 24ften die Feuchtigfeit abermale in ber Rugel gemefen fenn : aber ben uns blieb fie an diefen Zagen nur nabe daben noch in ber Robre fteben. Im niedrigften mar fie ben 23ften um 8 U. da fie nur 5 Gr. von der Rugel meg mar. Ubrigens bat fich diefe gange Beit über an diefen Orten allenthale ben der himmel unbeftandig gezeiget, boch öfftere trub ale bell, und wegen der Dunfte

in ber Lufft lieffen 'fich die Bewegungen ber Bolfen nicht mobl unterscheiben. Da bie Ralte am befftigften mar, ift ber untere Bind (worinnen die Jenifch . Beigifchen und unfes re Bemerfungen einig find), gu meilen von Often, ju weilen von Mord. Dit gefommen. Als ben und Die Feuchtigfeit gang innerhalb ber Ruger mar : ift fie in einem andern 2Bete. terglas ju Beig ben'i zten Jenn. morgens um 7 Uhr bis auf 35 gefallen gemefen, fo tief fie den gangen Winter nicht gefommen mar. Bie fie benn auch ben uns felbigen Eages am wenigften in die Robre geftiegen ift. Indeffen mar der Froft am 22ften umleid= licher als am 12ten, damit bie Beigifchen Bemerfungen abermable überein tommen. ju welcher Zeit aber ben une die Feuchtigfeit auf 105, und ju Beig auf 32 berab gefommen war, und deu 24ften fchnitte die lufft derge. falt ine Beficht, daß man den Schmerk eini. ge Beitlang fublete. Es mar auch gegen Mittag nicht unannehmlich ju feben, wie die Lufft voll Eisblatgen gewefen, von welchen die Sonnen, Strablen, gleich einem glangen. den Demant, den Bieberfcbein agben.

Enbe bes britten Zeitlauffs.

Dieser dritte Zeitlauf erreichte sein Enbe, als den 25ten Jenner nachmittag um 2 Uhr der Westwind Wolfen webete, da der untere Wind noch big um 8 Uhr des solgenden Tags aus Often blies. Denn nicht

mur das fteigen ber Reuchtigfeit im Betterglas, fonbernauch andere Beranderungen zeigten mertlich, daß bie Ralte abnabme. Wenigftens fam die Feuchtigfeit, welche ben 25ten um to Ubr bes Dachts ben 85% ftunde, ben abten Morgens um 7 Uhr auf 84% und um tollfr des Dachts auf 72. Defondere fchlugen den 26ften die auferen Bande ber Bebande,ingleichen bie Eburen, fowohl an den Saufern, als auch den ungebeigten Zimmer gang weis aus. Die Fenftet folder Bimmer, murden mit difen Gif aus. wendig überzogen, wie es fonft ben befftis gen Groft inwendig ju gefcheben pfleget. Die Lufft mar febr feucht, und man fabe bauffemveis unter dem obgedachten Zing. folg glatte Eigblatgen, die wie ein gleich. feitiges oder langlichtes Bieret meiftens ausfaben. Deffelbigen Eages nachmittag um 2 Uhr bemerfte man ; daß fich auch der untere Bind gegen Abend gewandt batte. Die Tenifden Bemertungen aber gebenfen, baß er den steit und oten füdlich gewesen. fen, und um 30 Ufr bes Daches beforderte ein Regen das aufthauen. Go ermebnen auch die Betgifden Bemerfungen, daß fich den 26ten Jenner der Reif an die Bande, bolgerne Eburen, Raften und grofen Bucher angefeget, und daß gegen Abende um 8 Uhr der Wind aus Gud, Weften einen Regen mitgebracht babe. Bon ber Beit an ift ben

und die Reuchtiafeit im Betteralas beftanbig geftiegen, bif fie ben goten um 2 Uhr nicht weiter binauf rufte. 218 ben arten 28ten agten und goten ber Gud-Befts Bind mehete: bauerte bas aufthauen im. mer fort, und maren auch Regen und befftis ge Winde nicht feltfam. Bu Beit ftieg bie Reuchtigfeit im Wetterglas vom 27ten an biß ben goten um 6 U. biß auf 77, in Jena 11 111 12 aber ben 2gten eben ju Mittag auf 4. 0. 6.

am bochften binauf.

Beldrei: bung bes pierten

6. 20. Im giten Jenner fieng fich ber vierte Beitlauf an, und mabrete biß ben gten bes Bornungs (Februar. ). Ben uns mar ben aten Beitlauffe Jenner fruh um'7 Uhr die Feuchtigfeit biß auf 46 gefallen: und am tiefften fam fie vormittage um 9. 7ben hornung Uhr auf 71 berab. Bu Beig frund fie ben giten Tenner morgene um 7 Ubr ben bem goten Grad, rufte aber ben 7den hornung am weiteften in diefem Beitlauf berab, ba fie vollig in ber Rugel blieb. Bu tena mar 11.111 17 fie ben giten Jenner frube auf 6. 2. 8.

berab, am tiefften aber ben 6ten Bornung

aleichfals morgens mar fie 8. 4. 7. allen Bemerfungen wird ber 2Bolfen faft immer gebacht. Der Wind fam bald aus Mord= Rord-Diten, bald aus Often, bald aus Dorben, bald aus Dord, Weften. Den iften hornung mebete er unten aus Mord - Dft, Die Wolfen aber trieb ein Weft-Bind, ju Beis ein Gud, Beft. Bind. Es fchnenete auch in diefem Zeitlauf nicht felten, da übrigens den gten hornung um 7 U. ein Gud- 2Beft. und endlich faft ein 2Beft 2Bind auf ben Rord- Beft. Bind folgete :fo ftiea gegen 10 Ubr die Feuchtigfeit des Wetterglafes von 65 an immer in die Dobe, fo daß fie am ioden fich ben 56 jeigte, und bas, mas von der Ral. te erffarret war, wieder aufthauete. gangen i oden hornung bindurch, brachte der Beft, Wind Regen, der Dimmel hatte immer bif auf den igden Bewolfe, und mar ingmifden ben saten, iaden und iaden, befonders in der Dacht vor den I sben febr ungeftum. Im bochften ift gegen Ende Diefes Beitlaufs Die Reuchtigftit im Wetterglas ju Beig ben 45, am 16ten hornung nachmittags um 4.

Uhr, ju Jena 1. 6. 0. an eben diefen Eag eben ju Mittag, ju halle aber ben 26 ben 17den Hornung morgens um 8 Uhr bemerket worden.

S. 21.
Der leste Zeitlauf brachte endlich eine Befchreis aufferordentliche Kälte wieder mit, und da bung des währete sie am langiten. Bom 17den Dore lesten nung des Abends fieng der Brandewein im Zeitlauffs.

Wetterglas an ju steigen, und fam, da es heistere himmel war, und ju gestieren ansieng, Rachte um 9 Uhr auf 35, und in eben der Stunde Lages darauf auf 58½. da jugleich die gefrornen Kammer-Fenster ein Zengniß von der Kälte ablegten. Und ob sie sich schon den 19 den zu Mittag zu stossen schoe sie sich darauf wieder sieh merklich, und nahm bis auf den sten Werz simmer mehr und mehr zu, wie aus bengessigten Werzichnis zu ersehen.

| Monats:               |        | Brabe bes<br>Wettergl. |     | Grabe bes Wettergl. |
|-----------------------|--------|------------------------|-----|---------------------|
| den 20ten<br>Hornung. | 7.     | 61                     | 11  | 61                  |
| ben aiten             | 7      | 65                     | 10  | 64¥                 |
| ben aaten             | 7<br>8 | 71                     | .10 | 68                  |
| ben 23ten             | 8      | 783                    | 11  | 81                  |
| den 24ten             | 8      | 922                    | 9   | 87                  |
| ben asten             | 7      | 94                     | 9   | 812                 |
| ben 26ten             | 7      | 891                    | 10  | 86                  |
| ben 27ten             | 7      | 89 ±                   | 10  | 82                  |
| ben 28ten             | 7      | 84                     | 10  | 73                  |
| 1 Mera                | 7      | 79                     | 11  | 68                  |
| 2                     | 7 .    | 70                     | 10  | 19                  |
| 3                     | 7      | 70                     | 10  | 65                  |
| 4                     | 7      | 72                     | 10  | 54                  |
| 5                     | 7      | 58                     | 11  | 48                  |

und obicon den sten Mery der Bind aus Gud-Beft Conee und Eif fcmelgte, und der Brandewein um t i Ubr des Rachts ben 481 frund, auch ben fich ereignenden Regen ben gangen folgenden Eag bis auf 45 fiel : fo' vermanbelte boch bald barauf der 2Bind aus Rord-Beff nachte um 10 Uhr ben Regen in Sonee, und die Ralte bub fich von neuen an, fodaß man die Birfungen bavon am folgenden Lag offenbar fabe. Am oten fcmelate mar die aus den Wolfen bervor brechende Sonne den Schnee auf den Dachern : aber die davon berab fallende Eropfen murden fo gleich ju Eiß, als fie nur in den Schatten fa-Der untere Wind mar faft nordlich, und aus den Bug der Wolfen ließ fich fcbluffen, daß der obere aus Dorde Dften gefome men fen. Im Sten ftund die Reuchtigfeit ben 56: als aber das Wetterglas an das er. offnete Senfter geftellet murde ; fiel es binnen einer halben Stunde big auf go, und man bemertte noch anderer Birfungen einer beff. tigeren Ralte. Bir erachten por merfmirdig, daß ale um 9 Uhr die Strablen der aus ben 2Bolten bervor rutenden Connel bas Eiß an den genfter-Scheiben in ber Kammer fcmelgten: fie , fo bald bas Genfter aufge. macht worden, obgleich die Conne fchien, dennoch fogleich gefroren, bingegen wieder fcmelgten , menn bas Renfter jugemacht murde. Die Gonne aber verbarg fich bald mie

wiederum unter die Bolfen, und die übrige Reit des Tages bindurch mar ber Simmel Damit übergogen: es webete auch fo mobl in in der obern als untern Luffe der Mordwind. Bom gten big igden Mery flieg und fiel die Reuchtigfeit bes Wetterglafes swiften 60 und 86, und ale fie am 14den morgens um 7 Ubr ben 86 war , fiel fie, als bas Renfter aufgemachet murbe,auf ben 9 ten Grad bere ab, ba in ber obern Lufft ber 2Bind aus 2Beften, in der untern aber aus Guden mebete. Die untern Binde tamen mabrend diefes Beitlauffe faft beftåndig von der Abend- oder Mitternacht. Seite ber,ob fie gleich juweilen fich auf die bagwiften enthaltene Begenden brebeten. Doch wehete ber Nordwind am meiften. Der obere Bind tam mit bem untern einige mal überein. als ben joben Mers, ba ein Oftwind die Bolfen vertrieb, ben 8ten oten und roben, da der Blordwind, und den Itten, bagu erft ein Rord, Dft. und bald barauf ein Dit. Mind fie berführete. Doch war er öffters bavon unterfchieden : als am zoten Mer; fam ber untere Wind aus Often, und vertrieb die untern Wolfen: ein Beft. Bind aber trieb die obern ber : am 7ben morgens um 8 Ubr, war unten ber Wind aus Rorden, oben aus Rord. Dften, den igden um i Uhr mar der untere Bind febr unbeftandig; obenber blies er aus 2Beften, bald barauf um 2 Uhr que Dorden : ben 14ben

14den um.7 Uhr fam der untere Bind aus Diten, der obere aus Beften. Die Zeigifchen Bemerfungen geben an, bag vom 23ten Dornung big ben iften Dergen, gleichen am gren, gten und roben; ben riten vormittag, und von 9 Uhr deffelbigen abends an big den 15ben abends um 7 Uhr die Feuch. tigfeit gang in ber Rugel des 2Betterglafes gewesen fen, ausgenommen den 14den Mers um 5 Uhr nachmittag, ba fie auf 106, und nachte um 8 Uhr, da fie auf 107 geftanden. Ubrigens mar auch den meiften Ebeil Diefes Beitlauffe bindurch, befonders ben Eag, der Dimmel trub: und wenn fich auch die Sonne gleich feben lieffe; fo maren boch nicht alle 2Bolten hinmeg. Deffters fturmte es auch, vornehmlich ju Unfang deffelben ben ein-auch zwen und zwanzigften. Schnees fiel febr viel, und wird bauptfachlich ben 26ten und 27ten Dornung in allen Bemerfungen einer erffgunlichen Menge Erwebnung gethan.

6. 22. Das Ende des legten Beitlauffs fegen Ende bes wie auf ben irten Merg. Denn ba um Beitlauffs. It Uhr borm. Die Sonne fibien, und ein Sud Bind 2Bolfen bertrieb: foffeng ber Schnee an jufchmelgen. Zages barauf uberjog ein Bind aus Weften ben Simmel mit Bemolfe. Und als er ben 18ben von 10 Ubr abends an bif ben 19ben frub um 9 Uhr übel gehaufet batte: fo verurfachete

Dif einen Regen gegen 2 Uhr nachm. baranf, welcher faft am 20ten ben gangen Eagbinburch bauerte. Es wurde gwar auch in biefem Monat die Lufft nicht gleich gelinder, indem ben igden und 2oten die Feuchtigfeit im Wetterglas niemals über 40, ben 2 iten und 22ten nicht über 31, ben 24ten biß jum Ende des Monate nie über 17, in die Sohe geftiegenift; folde Beranderungen (alterationes) fan man aber both feinesmeges jur Ralte bes Binters rechnen. mag une alfo genug fenn', baf wir anmerfen, menn ber Brandemein im Betteralas den iften Brad ber Marme erreichet babe. Goldes gefcabe den igden Upr. gegen Dit tag ben beitern Dimmel ,balber Wind in der untern Begend ber Enft: aus G. 2B. gwis feben ber Mittag-und Abend , Seite und S. D. abwechfelte, in ber ebern aber aus Gud-Beft einige Bolfen bertrieb. Bom 19ben Mery bif ben igben Aprill mar ber himmel faft immer wolfigt, und regnete es offrers. In folder Beit famen die untern und obern Binbe, ja felbft bie obern mot einmabl aus einer Begend. Es waren aber die obern Binbe insgemein Beft und Gud-Beft bie untern Dord und Dord. 2Beff,bengten und 4ten Aprill Dit, und MordeDft. Bir ere achten aber vor mertwirdig, daß ben irten Aprill fruh von 6 big 9 Uhr fich ein farter Debel feben laffen, ber wie ein bunner De gen

gen berab gefallen ift. Der untere Wind mat Damale Rord . Dft, der obere nachm. um z Uhr, wie fich aus bem Bug ber 2Bolten ab. nehmen ließ, S. Weft mit bem damale auch der untere einerlen mar, ber icon gegen Dit. tag fich mechfelsmeis gegen diefe Geite und Morden drebete. Mit grofer Anmuth ließ fich der berabfallende Debel, wenn er fich an Die Pflangen, Baume und andere Corper and bangte, wie Spinnengewebe aufchauen, mel. des von einen Baum oder Bewachs gumans dern auf 6 ja mehrere Fuß fich erftrefte. Dies fe Raben waren voll an einander bangenbeit Eropfen, welche fich burch ein Bergroffe. rungeglas (microfcopium) wie fleine aus bem (pellucidiffimo) burchfichtigften Erne ftall gemachte Ringelgen anfeben lieffen, burch deren Mittel-Puncte (centra) dieffd. den giengen. Benn die Eropfgen burch bas bauchen aus dem Mund, eder anrub. ren mit ben Fingern aus einander ge. bracht murben: fo fabe man die Saden ib= rer Dunne megen mit blofen Augen faum mehr: aber diejenigen, die um idie Blatter der Pflangen berum gewifelt maren, fcbienen durch das Bergrofferungeglas febr weis, und als mare ihre Dberflache glatt gemachet (polirt). Da die Conne gegen 11 Uhr aus ben Wolden bervor fam : folieffen fich feine Saben mehr feben. Co machten and die Eropfgen, welche fich auf der Erbe und den Pflanzen sammleten, einige dunne Faben aus, dergleichen diejenigen sind, welche durch den Fleiß der Spinnen geweber werden: aber wenn man sie anrührte, so verwandelten sie sich alsbald in eine Keuchtigkeit,

Sobe' bes Quedfils bers im Betterfas

ger

S. 23.

Bas die Bewegung des Quefsilbers (Mercurii) in der Torricelianischen Röhere (Mercurii) in der Torricelianischen Röhere (7) betrifft: so kommen daben einige merkondige Stüke vor. Es ist zwar bekandt gesung, daß sie mit dem Bachsthum der Barme und Kalte keinerbegged Bemeinschaft habe, und nach andern habe ich sols des in den Anfangs, Gründen der kuffte Meß. Kunst in der alen Ammerckung zum 67sten Saz auf der 184u. f. Seite (8) gezeict, daß wir also die zunehmende Kalte

<sup>(7)</sup> Dieses Instrument ist in der Aerometrie so wohl in den Ansangs. Gründen von 33ten bis 3 ten 6. als dem Austug daraus vom 23ten bis 4ten 5., ingleichen in dem 2 ten Beil der Versuche, in dem ganzen dritten Eruf zur Genügel beschrieben S. die 5te Anmerckung.

<sup>(8)</sup> Davon fehet weber in ben teueschen Ansangs. Gründen, noch in dem Auszug daraust etwas. In dieser angezogene Seelle wird es mit dem Zeugniß des Lanis (in magisterio nat. & art.) auf der 284sten Seite beträfftiget /welcher sich auf eine drepjährige Erterung verlassen fonnte.

nicht nach bem Wetter , Sager abmeffen : fo lebret doch die Erfahrung nichts befto minder, baf bas Queffilber barinnen im Winter weit bober fteige als im Commer. und vornehmlich ben der befftigften Ralte am bochften fomme; ob gleich nicht allezeit bas Queffilber am bochften ftebet, wenn Die Ralte am groften ift. Es fcbien auch, als wollte daffelbe in diefem Winter die ges wohnlichen Befege feiner Bewegung beob. Denn ale es den 4ten Jenner von 29. 5,um 2 Uhr nachmittag fcnell auf 29.2 berabfiel, und barauf Sturm und Platre. aen einfielen, auch die gange Dacht bindurch hauseten : und es fich ben 5 Jenner frub um 8 Uhr ben 28. 5 feben ließ: fo flieg es ben Anfang ber Ralte nachte um to Uhr auf 29. 1. Am 6ten Jenner um 7 Uhr morgens war die Sobe des Dueffilbers 29.5, um 10 Uhr 19.6, umi2 Uhr 291, nachts um 10 Uhr 30, ben welchem legten Grad es faft den gan= gen 7ten Jenner bindurch unbewegt ftunde. Allein als die Ralte gunahm : fiel das Quef. filber beftandig biß auf den 14 Jenner um 7 Ubr abende, baes, als die Rafte noch mab. rete, fchnell in die Bobe rufte: wie aus bens gefügtem Bergeichniß abzunehmen ftebet.

| Monates  | Stunden    | Sibbe des Queffilbers. | Brabe bes 2Bettergl. |
|----------|------------|------------------------|----------------------|
| ben 8ten | 7. vorm.   | 29. 6.                 | 87.                  |
| Jenner.  | 9.         | 29. 5.                 | 89.                  |
| -        | 10.abends  | 29. 3.                 | 84 <del>I</del> .    |
| - 9ten   | 7. vorm.   | 29. 3.                 | 87.                  |
| -        | 12.nachts  | 29.41                  | 922.                 |
| 10ben    | 2.nachm.   | 29. 4                  | 98.                  |
| . 11ten  | 7.porm.    | 29.3.₹                 | 107 7                |
| 1        | , 2.nachm. | 29. 2.                 | Die . Teuchs         |
|          | 10.abends  | 29. I.                 | tigfeit mar          |
| 1 2 ben  | 11.nachts  | 29. 1臺                 | gang in ber          |
| 13ben    | 8.morg.    | 29. I.                 | Rugel, rber          |
|          | 9.abenbs   | 29. 0.                 | ftieg nur ein        |
| 14den    | 7, morg.   | 28.6.                  | flein menia          |
|          | 10.abenbs  | 28. 7.                 | barüber ber          |
| isben    | 3.nachm.   | 28.7五                  | aus.<br>100.         |
| 16ben    | 7.morg.    | 29,I.                  | 96 <u>±</u>          |
|          | 2.nachm.   | 29.2.                  | 91.                  |
| 15       | 3.         | 29.35                  | 89¥                  |
|          | 11.nachts  | 29.4臺                  | 84±.                 |
| 17den    | 7.morg.    | 29. 6.                 | 86.                  |
|          | 3.nachm.   | 29.7+                  | 86.                  |
| 19ben    | 11.nachts  | 30.0.                  | 86 基.                |
|          | 8.morg.    | 30. L.                 | 90.                  |
|          | 9.         | 30. 2.                 | 87.                  |
| 20ffen   | ro.abenbs  | 10.2 1                 | 90.                  |
|          | 7. morg.   | 30.3 4.                | 94.                  |
|          | П.         | 30.35                  | 91.                  |

Sben diefesift den 3offen und 31 ften Jenner, den i ften sten und been, ingleichen 20ften 21ften, 27ften und 28ften hornung und iten Werzen bemerket worden.

Monats

| -                          |                      |                      |                                  |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Lag.                       | Stunden.             | Dueffilbers.         | Brabe bes Betterglafes.          |
| io] ten Jen.               |                      | 28.5.                | 43.45.30.                        |
| ben itenfor.               | 7.morg.              | 28. 51               | 46.49.44.47.                     |
|                            | 9.<br>10. abende     | 28.6.<br>29.         | 55.                              |
| ben aten                   | 7-morg.              | 29.₹.                | 49.                              |
|                            | 10.abends            | 29. I.<br>29. 2.     | 58.                              |
| ben 3 ten                  |                      | 29.4.                | 50.51.465.                       |
| ben sten                   | 7.morg.              | 29. 2 <del>1</del> . | 51.53.52.54.<br>59. <del>4</del> |
|                            | 2.nachm.             | 29. 1.               | 56.                              |
| ben 6ten                   | 7.merg.              | 28.7.<br>28.64.      | 57•<br>63.                       |
|                            | II.nachts            | 28.7.                | 65.                              |
| ben 20ffen                 | 7.morg.              |                      | 65.<br>61.                       |
| ben 21ften                 | 3.nachm.<br>7.morg.  |                      | 61.                              |
|                            | 10.nachts            | 28. 71.              | 65.<br>64 <del></del> .          |
| ben 22ften                 | 8 morg.              | 29. I.               | 71.<br>69.                       |
|                            | 10.abenbe            | 29.2.                | 68.                              |
| den 27ften                 | 7. morg.<br>2.nachm. |                      | 89 <del>1</del> .                |
|                            | 10.abends            | 28.6.                | 85.<br>82.                       |
| ben 28ffen<br>ben itenDeza | 7.morg.              |                      | 73.                              |
| - \                        | 2.nachm.             |                      | 79•<br>7 <b>4</b> •              |
| ben aten                   | 11.nachts            | 29.4.                | 68.                              |
| 4211 44549                 | 7.morg.              | 29.6₹.               | 70.                              |

Am bochften war das Queffilber in biefe Winter auf 30 1, ben 20ten Jenner frub um 7 Uhr, ale der Simmel 7 Tage binter einander fcon trub gemefen mar, die Diche der Luffe binderte, daß man die Bewegung ber Bolfen nicht feben fonnte, und der 2Bind in der untern tufft nicht vollig aus Morgen blies, fondern ein wenig nach Dorden gu ab. wich. 2m niedrigften bingegen ftund es ben 3often u. 3 iften Jenner, und den 28ten, Bornung ben 28. 5. Das erfte mabl ers folgte auf ben Regen bes vorhergehenden und das Gewölfe beffelben Tages. Son-nenfchein, und nachdem die Wolfen völlig vertrieben waren und der Sturmwind aufgeboret batte, murde die lufft ben einem Gud. Bind ftille. Den giften Jenner liefen fich dide Debel feben, und nachdem Die Gon. ne verurfachet batte, daß fie berabfielen: fo fcbien fie gegen Mittag gang belle. Weften gang naber und ein wenig gegen Morden abweichender Wind trieb einige fleine Wolfen ber. Den 28ten Dorn. war der meifte Theil bes himmels beiter, bin und ber erfcbienen einige wenige 2Bol. fen, ber Wind aber fam nicht vollig aus Morden, fondern lenfte fich eine fleine Efe gegen Abend. Die Jenifchen und Beigifchen. Benierfungen geben von dem, mas angefubret worden ift, nicht ab: doch 2Beitlaufftige feit ju vermeiben, geben wir umbin, folde ans auführen.

§. 24.

Auch diejenigen, welche fich die Bemer. Burfun. fungen des Betterglafes nicht haben ange- gen ber legen fenn laffen, haben die Strenge Diefes Ralte. Binters an den ungewöhnlichen Birfun, 1)in bas gen der Ralte reichlich genug abgenommen. flußige. Denn das Baffer ift nicht allein weit tiefer hinein,ale fonft ju gefcheben pfleget ju Eiß gemorden: fondern es find auch andere Feuchtig. feiten gefroren, die fonft auch mitten im Wine ter nicht in diefe Befahr lauffen. Es gebo. ret bieber ein Brunnen in einem gemiffen Chlefifden Dorffe, der, ober fonft gleich im Sommer falt , und im Binter bingegen warm gefunden wird, doch ju allgemeiner Bermunderung mit dichtem Eif überzogen gewefen ift. In den Beitungen ftunde et. lice mal, daß warme Bader jugefroren fenen: welches aber ben denen beiffen, als dem Carls, Bade, fich nicht ereignet; von dem bie Benachbarten vielmehr verfichert, daß et weit heiffer als fonften gemefen fen. Salle fabe man an ben Galt. Brunnen Eißjapfen hangen, welches feit bundere Jah. ten nicht gefcheben fenn foll. Berr Brepn, berühmter Medicus in Dangig und Dite flied der Ronigl. Engliften Cocietat, bat be. tidtet, felbft das Meer fene fo weit man mit blofen Augen, ja gar mit Fernglaferu finein feben fonnen, noch den Sten April mit Eif bedetet gewesen. Als er Lauge mit D 2 Dot.

Potafchen, fo viel fie nur angenommen, getran. Pet, und in die Lufft gefeget batte: fo ift fie im furgen ju Gif geworden, ob gleich fonft Leute, welche viele Sabre bamit umgegan= gen waren, verficherten, daß es fonft nie ges Er fügt bingu, es babe ein quter Rreund von ibm auch bemerfet, daß fein spiritus tartari dephlegmatus gefroren fen. Unfere Bemeckungen erzehlen, daß der Spei. chel, wenn er taum aus bem Mund gegan. gen mar, ju Eiß geworden fen, welches man bestoweniger bewundern darf, da es ben 15den Ders annoch bemertet wordenift. Befondere aber ift des Andentens werth, daß in biefem Binter die Bluffe 3 mal gu aefroren fenen, auch folde, welchen fonft ibres fchnellen Schuffes megen, die Ralte nicht fcadet.

2) in die Erdge: wachse. S. 25.
So lange ber Schnee hauffig auf bem Lande gelegen, hat die Ratte benen Erde Gewächsen (vegerabilibus), so unter der Erde lagen, keinen Schaden gethan, welches an den meisten Orten sich ereignet hat. Allein in Engelland und einigen Landschafften von Franckreich sind, wenn man den Zeitungen Glauben beymessen der, wegen Mangel des Schnees, sehr viel Frührte verdorben. Aber die Samme und Stauden, welche über den Schnee hervorragten, hat der Frost in groffer Menge verderbet. Die Rirsch Zepfelsung

und Pflaumen-Baume baben die Ralte aus. achalten. Roch im Monat Mery habe ich viele Stute von Aeften unter das Bergrof. ferungs-Glas gehalten, aber boch nicht gefunden, daß fie einigen Schaden genommen batten Es war auch die Rinde noch grin, und der Saffe, ber amifchen berfelben und dem Soly in die Sobe fleiget, ließ fich mit blofen Augen feben. Beil das Dols weiß mar, und das Mark die gewöhnliche Farbe batte: folief fich dar aus abnehmen, baf bendes noch unbeschädiget fene. Die bauffigen Blutben, vornemlich an den Rirfdbaumen, beren aber an den aepfeln weniger gewesen find, legten ein Zeugniß ab, daß die Knofpen von der Ralte wenig oder gar feinen Schaden gelite tenbatten. Singegen find Die Dugbaume, Mandeln-Pfirfchen. und Marillen-Baume, fowohl gute als folechte, ingleichen fast alle Rofenftauden ju Grunde gegangen , Die Birnbaume aber haben gewaltigen Schaden gelitten. Die unter die Erde eingegrabene und genug bedeft gewesene Weinftofe baben vonder ftrengen Ralte nichts gelitten: aber die andern, die nicht genug dawider vermabret maren, babe ich theils felbft gang verbers bet gefeben, theils ift es mehr als einmabl in ben öffentlichen Zeitungen geffanden. miffen aber allbier anführen, mas wir, diefe Sache betreffend, angemertet haben. bald nach ber Beit, als Eag und Racht gleich gewesen gemefen maren , ber Schnee gefchmolgen, auch bas Eiß aufgegangen war, und man in Die Barten geben fennte: fo fand ich, baß Rinde, Soly und Mart, an benjenigen Baumen, welchen die Ralte Schaben gethan batte, 3.8. an den Birn- und Marillen-Baumen, fcmary gemefen, badurch fich ihrer viele reigen lieffen, alle diefe Baume nebft den Rofens Stauben umzuhauen. Da ich die Stufgen ber Mefte, welche im vorigen Sommer gefcoffet batten, durch die Fernglafer befabe: fo erfcbienen die Safergen bierund ba gerrife fen, nicht andere ale ben dem faulen Solg. M. ber fonft babe ich nirgende dergleichen mabrnehmen tonnen: nur fehlte es an dem Gafft und der grunen Farbe. Als aber gegen die Mitte des Aprile Die Baume Connen-Barme befamen: fo fproffeten aus dem al. ten Dolg an den Marillen-Baumen bin und ber neue Rnofpen bervor, an einigen famen fie auch aus bem jungen Solg bort bervor, wo Bluthen batten beraus tommen follen; von einigen murbe gar fein Reif beraus getrie. ben. An den Birnbaumen tamen alle Rno. fpen vollig, ingleichen auch Blutben bervor, Davon aber die meiften die gemobnliche Starte nicht hatten, baber fie auch feine Erag-Rnofpen guruf lieffen Damabls murde bie Rinde vollig grun, die Schwarze jog fich von bem Mittel bes Marts gegen ben Umfang (peripheriam), bas Bolg felbft murde wie ber.

berum weiß. Die Bafergen des neuen Jahres maren noch fchmark: fabe man fie aber burchs Bergrofferungs-Blas an, fo fcbiene es ben ibnen nicht minder ale ben eben diefen Bafer. genin den Rirfc und Mepfel Banmen, melde die Ralte nicht beschädiget batte, ob fene ber Gaffe darein getreten. Der Rern mar war unter ben Rnofpen ungewöhnlich fdmary: aber das Burgelgen des Rnofpens Beigte fich durch das Bergrofferungs-Blas febr dit und grune; besgleichen wurden auch Die Bifergen ber noch nicht aufgeblübeten Rnofpen, welche in den verdorbenen Rern binein giengen, unbeschabigt angetroffen. Doch tonnen wir nicht laugnen, daß einige Reifer von Marillen : Baumen nicht gut fortgemachfen, und daß die Blatter nunmebro welf, auch weber fo gros, noch famt bem Cramm fo fcon ale fonften, Dingegen an andern Baumen von then diefer Gattung find die Zweige fchon ausgeschlagen, und die Reiffer treiben faft auf eine ungewöhnliche Weife taglich. Merfmurdig ift aber, daß die Ralte mie der Pflaumen = Baume alfo auch ber Knofpen ber Mazillen, welche auf Dflaumen genfronfet gemefen , verfconet babe, welche nun lange Reiffer treiben, obnerachtet fie neben ben Baumen von ihrer Art fteben , welchen die Ralte nicht eine einige Rnofpe unbeschabigt gelann bat

S. 26. Es ift auch befannt genug, daß die Ehiere Die Strenge des Bintere baben erfahren Thiere und muffen. Man bat bier und ba angemertet, Wenfchen daß ben ber befftigften Ralte viele Rifche in den fuffen Baffern darauf gegangen find, und ju Dangia bat es ber oben belobte Derr Breyn gleichfalls mahrgenommen. nemlich bat eben berfelbe in obangeführten Briefe, mie auch noch viele andere, bemerfet, daß die fleinen Bogel bauffig erfroren Einige behaupten, fie batten die 206gel in ber luffe fliegen, fchnell aber wegen Mangel ber jum Blug nothigen Rraffte berabfallen feben, da fie fich denn mit den Danden fangen lieffen, welches aus einen Brief von Eubingen im Monat Bors nung den Zeitungen einverleibet worden ift. Briefe aus ber laufig haben mitgebracht, baff fo gar viele Rube por Ralte in ben Stal. Ien unigefommen fenen: und bie Saaer mif. fen, wie viel Stife Bilbpret man tob nach Saus gebracht babe. Leute, welche fich auf ber Reife nur gewohnlicher maffen wider die Ralte vermabret batten, oder ihrer Sand, thierung megen in ber talten Lufte fich lange aufhalten muften, haben entweder einige Blieder, ober gar bas leben eingebuffet. Aus Engelland berichten die Beitungen im Monat Dornung , daß viele leute aeftor. ben fenen: ale, ein gemiffer Schmidt ift auf

bem

bem Bege geftorben, babingegen das Pferd, darauf er gefeffen, unbefchadiget geblieben;ein gemiffer Edelmann ift tod von feinem Pferde nach Saufe gebracht worden ; ein andrer ift nebft 2 Pferden vor der ftrengen Ralte auf den Wege geftorben. Eben baraus ift auch befannt, daß in einigen nabe um Paris berum gelegenen Orten, mehr als 60 Men. ichen und viel Dieb vor grimmer Ralte ge. ftorben fenen. Dergleichen Falle man auch ju Benedig angemertet. Bu gefchweigen, daß 80 Krangofde Goldafen, welche nach Namur gieben folten, geftorben,und, daß von ben Ranferlichen in Ungarn,manche die Sande, Suffe, Mafen, Dhren eingebuffet. Bir fu. gen nur diefes noch bingu, daß allein in bem Erg-Biftum Paris Die Babl ber erfrorenen gegen den Anfang bes Manen auf 3500 ge-Scherinnere mich, baß jemand, der aus der groffen Ralte nach Daus gefommen , die Guffe allgu nabe an ben Dfen gehalten: welche ibm die Ralte alfo verberbet, daß er darüber frant worden und fterben Desgleichen ift ein anderer , der etliche Stunden weit gereifet mar, als er nach Saus gefommen, bergeftalt abgemattet gemefen, daß man ibn balb tod aus dem Bagen beben, und auf die Stube bringen muffen: bon der ftarfen Dize des Dfens aber ift er in eine Donmacht gefallen, und mare obnifreitig bingefahren, wenn nicht ein Dedicus, welchen man

man fogleich berben geholet, ben nun fcon erfterbenden Corper batte in falt Baffer eintauchen laffen. Ubrigens bat Dr. Bryn in dem fcon einige mabl belobten Briefe erwebnet, daß ohnerachtet die Armen in den Borftabten febr viel von ber Ralte gelitten, folde doch ben Preuffen und Poblen mehr Mugen ale Schaben gebracht babe, vorneme lich besmegen, weil fie bie anftefende Deft, (die im vorigen Jahr nicht nur Pohlen, fombern auch einige Stadte in benden Preuffen verheeret gehabt batte, ) anfange gemildert, und darauf gang vertrieben, fo daß die Sande lung mit ben angefteften Orten, welche guvor vollig verboten gemefen war, fcon ben bten April wiederum erlaubet morben ift. erinnert aber, daß die Krankheiten, welche in diefen Winter in Dangig herum gegangen, teine ungewöhnliche gewesen fenen, nemlich meiftens Bluffe, und die übrigen Rrampf. Rrantheiten (fpalmodicos).

Auferor, bentliche Bitterung im Monat May.

S. 27.

Ehe wir unfere Erzehlung beschliesen; haben wir noch einiges auferordentliches, so fich gegen die Mitte des Man-Monats eraufert, anzuführen. Es ist nemlich, wie fast den ganzen April, also auch den Jahlen Man himdurch, der Himmel mehr trub als heiter gewesen: ja unsere Bemerkungen geben keinen einzigen Lag an, daran sauter Sonnenschein gewesen wäre. Uberdiß war zu dieser Beite Gereselen wäre. Uberdiß war zu dieser Beite Gereselen wäre.

öffters Regen, auch nicht felten Sturm und Platregen, vornemlich gegen die Mitte des Monars. Man bat auch offtere ben 2Bind aus Morden, oder doch nabe baben, verfpuret. Am i 6den Dan frub um 6llbr, ftund die Beuchtigfeit im Betterglas ben bem achten Brad des untern Ebeile, baben es regnete, und die untern 2Bolfen aus 2Beffen, die obern aus Dord : 2Beften getrieben murden, ber untere Wind aber amifchen benen 2 Begen. ben, daraus die obern tamen, fich bin und ber mendete. Der Regen dauerte ben gangen Zag. der Bind blieb einerlen, und die Reuch. tigfeit flieg immer berab, fo baß fie um g U. auf 112, um 3 Uhr auf 142, endlich abende um 10 Uhr ben 20 erfcbiene. Den folgenden 17den frub um 5 Uhr war fie ben 26, und man fabe die Dacher der Saufer und Blatter, der Baume fo wohl ale Pflangen,mit Schnee bebefet, die Bolfen jogen noch aus Dord. 2Beff, ber untere Wind war gwifden Rorden und Beffen veranderlich. Ben dem offnen Fenfer fiel die Beuchtigfeit noch innerhalb einer viertel Stunde bifauf 34, und noch in einer bolben bif auf 36. Begen 6 Uhr mar die gange lufft voll Schnee, welcher aber, als er auf die Erde berab fiel, fo bald er darauf fam. gerichmelgete. Diefe unrubige Bitterung wurde etliche mabl in den Bormittags: Stunden bemerfet , bis endlich um 12 Ubr ber Schnee jum Regen murde. Biffber babe

habe ich aus meinen über die Witterung gehaltenen Tage. Buch ausgezogen, was in Palle bemerket wurde. Der Derr Bertheidiger dieser Schriffen welcher dazumabl eine Reise durch Weisen that, hat die Felder einige Ruß hoch mit Schnee beveter, und an den Saumen Eiszapfen, eines Jusses lang, hangen sehen.

# Der Zwente Abschnitt untersuchet die Ursachen des leztverflossenen Winters, und seiner Wirkungen.

6. I.

involls fommens beit der Bittes rungs: Wiffens gen we fchafft. Grunt

ie ganze kehre von den Witterungen, einige wenige Stüke, die mit den kehrende Optic, eine Werschafft (Optic) eine Werschafft haben, ist bisher übet vorgetragen worden, und man hat noch nicht einmahl Gründe der Witterungs. Wissensich ist den was den einer Erwegung der Witterunge nicht den geringten Ansang gemachet. Und es ist auch fein Wunder, indem die ganze Naturs Wissenschaft sich auf die Vemertungen, Wersuschaft nich auf die Vemertungen, Wersusche und Westunft gründet. Wie weit wie aber noch von der Vollfommenheit der Besoner und Westunft gründer.

merfungen und Berfuche entfernet fenen, laffet fich aus bem 8ten S. bes erften Abichnits tes abnehmen: wie wenige aber nach ber lebre Art der Deffunft ihre Beishelts . Lebren einrichten, weifet die Erfahrung flarlich. Derowegen haben wir die die Schrifften der Naturfundiger vergebens nachgefchlagen, als wir den Urfachen Diefes auferordentlich frengen Bintere nachbachten.

### S. 2.

Db wir nun gleich mit der Ginrichtung Marum derjenigen feinesweges zu frieden find, wel. eine 216. de den groften Ebeil der Ausführung auf bandlung dasjenige, mas nur einiger maffen gu ihrer vom Bin-Sade fich gieben laffet, verwenden, damit fie viele Blatter voll machen fonnen ;indem fol. des entweder aus Mangel der Urtheilungs- mird. Rrafft, und, welches gleichviel ift, aus Une miffenbeit in der Bernunft-lebre, oder aus nicht binreichender Erkentniß der vorzutras genden Sache, oder meiftens aus benden jus gleich entftebet: fo wird es une doch niemand mit Recht vergraen fonnen, wenn wir einige Betrachtungen von dem Binter überhaupt zu erft berfejen. Denn foll das, mas wir von unferm Winter anbringen werden, feine Richtigfeit haben: fo muß der Beweis davon aus unlaugbaren Grunden bergeleitet werden, bas ift, es muß die Ermes

baupt pors ber geferet

gung (theoria) (9) unfers Winters aus der Erwegung bes Winters überthaupt bewiesen werden. Wir haben aber jur Zeit noch feine folde Erwegung, vermöge bes vorherge henden S.): also muffen wir hier zuerst anderingen, was man anders woher nicht nehmen kan, damit es nicht das Ansehen habe, ob sen diese Erwegung ohne Brund ausgedacht worden.

## 6. 3.

Warum Beil wir aber von dem Winter überdas Höbe- haupt nur in so weit handeln, in so fernedie
re bier Erwegung unsers Winters (von 1709),
weggelass
wenn sierecht eingerichtet werden soll darauf
fen wird.
beruhet: so wird hier niemand eine völlige

<sup>(9)</sup> Beil propositio theoretica im teutschen ein Ermegungs : Grund genennet mirb (Wolf. von ben Rrafften bes menfchlichen Berftanbes. 3 Sauptitut, 12 6.) fo mirb theoria füglich burch Erwegung tonnen überfeget merben. Conft tonnte auch bas Bort Betrachtung in gemiffen Fallen bavor gebraucht merben. Es ift aber bier Die Abficht, ber Urfunde nabe ju bleiben, und mo bafebit verfcbiebene Borte ges feget worben find, folche auch bier ben: aubehalten (letter f. ber Borrebe) : alfo muß Betrachtung, welches fich auf bas las teinifche Bort conlideratio bisber bezogen bat, bier nicht, fondern vielmehr ein andes rer Dabme gefetet merben.

Erwegung des Mintere ju erwarten haben. Und alfo laffen wir dasjenige befonders weg, was jur deutlichen Erfentniß des Binters geboret, indem wir folches ju unferm Bert feinesmeges brauchen. Genft batte es mir nicht an ausnehmenden Proben diefer Er. fentniß gefehlet, bavon ich einiger bier und dar an geborigen Ort erwebnen werde.

#### S. 4.

Es ift gang ohnstreitig, daß die Ursache, Diehaupt wie des lichtes, alfo auch der Barme, deren ber Bardie Einwohner bes Erdbodens (tellu- meund ris) (10) von der gutigen Ratur (11) ges Ralte. nieffen, in der Sonne ju fuchen fen. feje jum voraus, daß fcon aus den Saupt. Gazen

<sup>(10)</sup> Erbboben ober Erdfugel und Erbe find fo mohl ber Gache nach, ba jenes ben Belt-Corper, biefes nur einen Theil beffelbigen bebeutet, als auch ben lateinischen Borten terra und tellus nach von einander unterfcbieben. Darauf ift bier forgfaltig gefeben morben.

<sup>(11)</sup> Da der Ratur bier die Gigenfchafft ber Bute bepgeleget wird: fo fiebet man leicht, bağ bamit erfflich auf GDEE felbften gefeben werbe, ber feine Conne über Bofe und Bute aufgeben laffet ; greptens aber auch auf bas Mittel, melches er baju gebraus chet, nebmlich bie Ginrichtung ber Belt, um welcher willen fich eine Rrafft ju folchen Wirfungen barinnenbefindet.

Sagen ber Brund. Biffenfchafft befandt fenn muffe, wie fich fein Unterfchied in der Biefung bemerten laffe, als lange alle Umftanbe ber Urfache einerlen bleiben. Da es nun aus der Erfahrung offenbar genug ift , baß aufdem Erdboden nicht immer einerlen 2Barme von der Conne erreget merbe: fo man die Urfache folder Berfdiedenbeit gu unterfuchen. Man muß aber folche in ber veranderten Stellung, (refpectu,) entweder ber Sonne gegen den Erdboden,ober des Erd. bodens gegen die Sonne fegen.

Die Bers anberung ber Mabe ober Rers ne ber Conne an bert ibren Einfluß in Die Bar:

Co wollen wir dann diefenigen Beran berungen, welche theils burch ben Gleiß ben Sternfundigen (Aftronomorum) bemerfet worden, theils wir aus eigner Erfahrung baben,bier erzehlen. Die ernfundigen baben, aus ber verschiedentlich bemerften Brofe bes Durchmeffers (diametri) ber Sonnen ab. genommen, daß fie in ben furgeften Eagen (12) mung nicht um etliche 1000 teutsche Meilen dem Erdho. ben nåber fen, als ben Anfang bes Sommers. Daber es einem munderlich vorfemmen

mochte, daß die Connen, Strablen ben der Some

<sup>(12)</sup> Diefes ift in Abficht auf unferen Theil bes Erbbobens, melden mir bewohnen, gerebet. Denn unfere Begenfuffer baben fo. bann ben langften Tag, aber boch bie Gons: ne am nabeffen in perigaeo.

Sonnenwende (folftirio) im Winter nicht fermarmen als im Sommer. Und ob mir fon bald, andere Urfachen anführen merden, warum diefer Dabe der Conne obngeachtet, die Rrafft ihrer Strablen im 2Binter geringer fen nimuß, als im Sommer : fo hates both nicht an Belehrten gefehlet, benen man Erfenntnift natürlicher Dinge und Scharfe bes Berftandes nicht absprechen fan, welche vermeinet, es bindere die Dabe ber Conne, wenn fie ber Erde am nachften (in perigaeo) ift, daß die Ralte des Winters fohefftig nicht fene, ale fie fonft fenn mir-Wenn ich aber aus ber Gehefunft (Oprica) annehme, es verhielten fich die Ent. fernungen beffen was man fiebet, wie bie contangentes ber ericbeinenben Grofen, und was öfftere von ben Berftandigen in ber Sehefunft von der Bertheilung des Lichts, von dem bochgelehrten Gregorius aber, offentlichen Lehrer der Stern Runft in dem Savilianifchen Stifft zu Orfurt in bem vortrefflichen Bert ber Anfange-Brunde eis ner nach der Matur-tehre und Meg. Runft einaerichteten Stern-Runft (Element. Aftronomiæ physicæ & geometricæ) in 48ten Say des iten Buche von einer jeden Rrafft, welche fich von dem Mittel-Punct aus in geraden linien ringsberum gegen alle Begenden ausbreitet, erwiefen worden ift,es verbalte fich die Wirtfamfeit der Strablen ums gefebrt

gefehrt, wie die Entsernung von dem Ort da sie herfommen, wenn das übrige einerlen ist: so sinde ich nach dersenigen Art, welde unten im 14den 8. mit einem Benfriel
ersautert wird, daß der Unterscheid,
welcher aus der Beränderung der größen
Räse und Ferne ben Erwärnung unserer Bunstikungel (atmosphæræ) (13) und Erdbodens entstehet, vor nichts zu halten sey.

Ein falfcher Grund des Winters wird verworffen.

Es ift alfo die Meinung bererjenigen ab. gefchmatt, welche die Urfachen ber aufer. ordentlichen Bitterungen auf dem Erdbos den ju erfiaren, ihre Buflucht ju einer ungemobnlichen Beranderung der Entfernung unfere Erdbodens von der Conne nehmen. Denn da niemals eine Zeit gewesen, ju mele der ihrer fo viele mit dem trefflichften 2Berte geug jugleich an verschiedenen Orten fich Darquf geleget, Die himmels . Begeben beis ten ju bemerten, als jejo: fo ift es mobl. nicht moglich, bag eine ungewöhnliche Beranderung in der fcheinbahren Brofe bes Durchmeffere der Sonne fich follte ereignet baben, welche von ihnen nicht bemertet wor ben

<sup>(13)</sup> herr Gottscheb bat in benerften Grunden ber Betfulberiebeit 5. 878 biefes More gebraucht, welchem ich um so viele Brote gen tonnen, je bober feine Geschicklichteit in unferer Murter-Gprache befandter maffen geschägtet wirb.

ben mare. Bigher aber bat fich feiner vott ihnen nicht einmal traumen laffen, daß der icheinbare Durchmeffer der Conne aufers ordentlich grofer ober fleiner erfchienen mas re: benn von bergleichen Erfcheinung ftebet meter in ben Abhandlungen ber fonigl. Englichen Societat, nach in ben Befcbichten und Erlauterungen (histoires & memoires) der tonigl. Academie der 2B:ffenfcafften ju Paris, noch andern Begebenheiten der Bes lebrten, welche alle Monate beraustommen, nur das mindefte, ohnerachtet alle Dimmels. Ericheinungen (phaenomena)mit Fleiß dars innen angemertet werden. Da nun bie ges wohnliche Beranderung mit bem fcheinbaten Durchmeffer der Conne in Abficht auf ben Einfluß in die Erwarmung por nichts ju balten ift (vermoge bes vorbergebenden (.): fo fan auch feine unmerfliche Berande rung ber Entfernung amifchen ber Sonne und Erde, wenn fie icon gefchabe, eine merfliche Beranderung ihres Ginfluffes in bie Ermarmung bes Erdbodens verurfas den.

Noch weiter fonen die jenigen von dem Ziel Noch ein ab, welche aus völligerlinwissenheit der Stern, anderer funft erdichten, der Erdboden hatte seine kar gleichfalls ge in Absicht auf den himmel verändert, verworfen und fen doch noch immer in einer Weite von der Sonne geblieben. Denn diese Beran.

E 2 berung

derung wurde nicht allein die mittäglichen Hohm der Sonne und der Ererne, sondern auch die känge der Tage und Rachte andern, so gar, daßte nicht nur den Stepnfundigen, sondern auch dem unwissenden Jobel in die Augen siele, dergleichen aber, so viel man weiß, weder in diesen Binter, noch jemals zur vor, bemerket worden ist.

Warum sie wider= leget wer> den.

Es ware faum der Dluge werth, berglei. den Dinge ju miderlegen, welche mider bie erften Brunde der Sternfunft ftreiten, wenn wir nicht vor bienlich erachtet batten, in einer Probe ju zeigen, wie febr diejenige in ber Datur - Biffenfchafft fich verftoffen , welche, aus Mangel des rechten Mus ges, allein mit dem linfen die Werfe der Das tur betrachten, das ift, welche ohne Grunde ber Deg. Runft von den Begebenheiten ber Ratur allein aus den Grunden ber Erfab. rung ju philosophiren fich erfuhnen. Die muffen gar vollig blind fenn, benen auch Das linte Muge fehler, das ift, die weder Erfabrungen noch Deg Runft verfteben. 2Bir laffen alfo diefes fabren, und fcbreiten ju ans bern Dingen, welche mehrern Grund baben.

Die schies fenGons nens Strablen Nicht allein aus den Bemerkungen (obfervationibus) der Sternkundigen sondern auch des gemeinen Mannes ist bekannt, daß die

ftebe ale den andern, fondern bald mehr, bald nicht fo weniger. Und gwar hat man aus den Re. febr ale bie geln der Cterntunft und Grunden der Erd, fentrech: meffunft (principiis Geographicis), daß ten. Die Sonne, vom Gintritt in ben Steinbot an, bis jum erften Grad des Rrebs immer naber zu unferm Cheitel fomme : bingegen von dem Eintritt in den Rrebs an bis gum erften Grad des Cteinbofe immer von un. ferm Scheitel weiter meg rufe. Wenn die Sonne dem Cebeitel naber ift, fo find ibre Strablen nicht fo fcbief. Denn wenn die Conne das Zenith berühret, welches nach den lehren der Erdmeffunft (Geograph.) in bem beiffen Strich landes (zona torrida) geschiebet; fo follen die Strablen auf ben Erdboden fenfrecht: wenn fie aber ven den Benith weg ift, fo geben die Strablen von ber fenfrechten linie ab. Rach bem 2Binfel, welchen der Sonnen, Strabl mit der Borigontal : Linie machet, miffet man, wie frief foldes fen. Es brauchet aber nicht viel Beweifes, daß die Strahlen je fchiefer fie find, befroweniger ermarmen. Denn man fan genug aus bem Gefühl abnehmen, daß ein grofer Unterfcheid gwifden ber 2Barme am Mittag und am Abend fen: bag auch die Rrafft der Strablen, ben bem Untergang ber Gonnen merflich gefdmachet werde, laf. fet fich jum wenigften baraus erfennen, weil

bie Conne nicht einen Eag fo boch über und ermarmen

man in fie, ohne bem Auge Schaden zu thun, feben fan , nicht anders , als wenn fie burch ben Debel ohne einige Strablen bindurch fcbeinet, ja die untergebende Conne thut ben Augen nicht mehr, als wenn fie burch Die Regenwolfen burchicheinet. Es ift aber flar, daß die Sonnen-Strablen gu Mittag mehr fenfrecht, gegen Abend aber mehr fchief find. Alfo ift fein Zweifel, daß die Gonne, wenn fie dem Scheitel naber ift, oder einen Eag . Ereis (circulum diurnum ) befdreibet, der den Mittage, Ereis, ( meridianum) in einem Punct, welcher bem Scheitel nåber ift, durchfchneidet, fie mehr ermarme, als wenn der gemeinschafftliche Durchschnitt des Mittags und Lages . Ereifes weiter von dem Benith entfernet ift.

# §. 10.

Grund aus Gås 1en. Fraget man, woher es komme, daß die schiefen Straflen nicht so warm machen, als die senkrechten (perpendic.): so kan man eine doppelte Ursache davon angeben. Nehmilich es lästet sich leicht begreiffen, daß die schiefen Straflen dunner, die senkrechten aber dichter senen. Denn sezen wir eine gewisse Angahl Straflen zwischen gleich enkrenzten (parallel) Linten AB und CD: soift offenbar, daß die Linie BD fürzer ist als BE, nach dem 24ten Sag des ersten Wuchs der

Ans

1. Rupf. 2. Bild. Anfangs-Gründe (14): also find die Stratelen in der Ainie BD näher bensammen, in BE weiter von einander. Die Verfuche der, welche man mit den Vrenn Spiegeln und Bläsern machet, weisen aus, daß die dichtern Straftzu erswärmen haben, als die dinnen. Ferner muß man merken, daß die dinnen. Ferner muß man merken, daß die dinnen. Gerne gewissen Art der Bewegung bestehe, in welche die sleinsten Theinften Theilgen der erwärmten Corper gesete worden sind, welches, wie ich erachte, in der Natur-kehre schon zur Genüge erwiesen worden sind. Man sehe unter andernnoch in Franz Baylens Anleitung zur

<sup>(14)</sup> Der Grund bievon berubet auf bem Lebrfag: In einem jeden Dreyete ftehet dem grofeften Wintel die grofefte Seite gegen ber , welcher in ben Aufangs : Grunbenibes Buclides ber igte Lebrfag im iften Buch , ober ber 19be Gagift. Beweis, welchen er bingufuget, iftfolgenber. Berhielte es fich anbers : fo mare bie Gei= te BE entweder ber Geite BD gleich, und fo Dann maren auch bie Bintel D und E gleich: ober fle mare fleiner, und fodann mufte BE als bie tleinere Geite, bem groferen Bintel D gegen überfteben , und bie grofere Geite BD bem fleinern Bintel E: melches un-Denn in bem vorberge: gereimt mare. benben titen Lebrfas murbe ermiefen, bak wenn man von ber angenommenen groften Geite eines Drepetes, als BE bie : Rupfer. E 4 flei:

Natur Lehre (Instit. Phys. Tom. I. Phys. Gener. Disp. 8, art. I. §. 1.) auf den 231. u. f. Blat. Also erwarmen die Sonnen. Stratzellen unsere Dunst. Kugel (atmosphaeram) in so fern sie den kleinsten Eheilgen, auf weit de sie stoffen, die Bewegung mittheilen. Es ist aber von Johann Alphons Dorell in der Schrifft von der Kraft des Stosses (Tractat. devi percussionis) dem 46ten Sag und andern Schriften von dem Gleichges wicht mehr erwiesen worden, daß die Kraft des schiefen Stosses AB sich zu der Kraft

1. Kupf. 4. Bild.

3. Bilb.

fleinere BD abschneibet : fo fomme ein gleich= fchentlichtes Drepect BFD beraus, in melchem bie benben Bintel DFB und BDF gleich maren. Run ift aber ber erffere, als ein auswendiger, von bem Drepet FDE grofer als der ben E: alfo muß auch BDF, grofer als er fenn. Dabero mug ber gange Bin= tel BDE und welcher BDFinoch baju FDE als Theile enthalt, noch grofer fenn. Unwendung Diefes angeführten Gages tommt in bem bevorffebenben Fall barauf Das Drepet BDE ift rechtwintlicht. Weil nun in einem Drepete nicht mehr als ein rechter Bintel fenn fan, und fo bann bie benben anbern fpigig find : fo ift bier ber rechte Bintel ber grofefte, und alfo auch bie ibm gegen überftebenbe Geite bie grofeffe. Run aber febet BE bem rechten Bin. tel D gegen über, BD aber einem ber tleiner ift als er: Dabero ift auch BE grofer als BD. m. z. e.

1. Rupf. 2. Bild.

des geraden'CB verhalte, wie der finus des Einfallewintels (anguli incidentiæ) ABH ju bem fin tot. basiff wie IK gu IB. Da fich nun Diefer Lebrfa; auch auf die Connen. Etrablen, welche die Dunft Rugel und den Erdboben ermarmen, deuten laffet: fo bat es auch mit bem andern Grund feine Richtigfeit, warum Die Connen-Strablen defto geringere Rrafft ju ermarmen haben, je fchiefer fie einfallen.

Es ift ferner aus der Erfahrung befannt, Die Sige daß die Barme, welche einmahl dem Corper mirb vers mitgetheilet worden ift, nicht fogleich auf, mehret hore, fondern daß vielmehr der Gindrut Gonne noch fort daure, wenn gleich ber Stoß auf: lange über geboret bat. Und baber ift es nicht ju bewun. bem Boris bern, daß ein Corper, welcher lange im Gon- sont bleie nenfchein gelegen bat, beiffer wird, als einer, bet. ber nur furge Zeit befdienen murde. Denn da fich die Barme nach der Bewegung rich. tet, in welche Die Gonnen = Strablen Die fleinften Theilgen der Corper bringen: fo muß nach ten gemeinen Regeln ber Bewes gung die Dige von bem langen Gons nenfchein ftarter werben, in dem die fleins ften Theilgen, welche von dem Stof fcon einen gewiffen Grad der Be. fdmindigfeit erlanget baben , burch ben neuen Stoß einen neuen Grad der Befcmindigfeit befommen. 2Benn alfo bie Sonne lang uber bem Dorigont bleibet, fo wird die Sige badurd vermebret.

S. 12.

Marum bie Conne nachmit: tags es beifer mache, als pormit: tags.

Beil die Sonnen-Boben in ben Bormits taas . Stunden immer gunehmen, bingegen in ben Machmittags-Stunden wieder abneb. men: fo ift es offenbar, daß die Rrafft det Sonnen: Strablen bif gegen den Mittag immer grofer, bingegen aber von ba an immer wiederum ichmacher wird, wenn die übrigen Umftande einerlen find. Doch ift bie Birfung ber Strablen nachmittag groffer als pormittag, wenn fonft alles wieder einerlen ift, in fo fern nemlich ein Theil der Birfung, welcher eigentlich bem Schein vom vormittag noch jugufchreiben mare, übrig ift. Da. ber die Bemerfungen ber QBetter : Blafer, wenn der Sonnen-Schein nicht fonft gebine bert murbe, (bavon bald ein mebreres gefagt werden foll,) angeben , daß die Seuch= tigfeit eine Zeitlang nach bem Mittag als um allbr bober ju fteben pflege, ale felbft au Mittag, oder um 12 Ubr. Und da man Diefes taglich bemerten fan: fo ift nicht nos thig, daß es mit Benfpielen befrafftiget mer= be. Ubrigens ift baraus flar , bag wer fich auf Bemerfung ber Witterungen legen will, Das Wetterglas nicht fo wohl um 12 Uhr, als vielmehr um 2 ober auch um 3 Ubr anfeben muffe, fo er die grofte Sobe der Feuch. tiafeit jeden Eag anzumerfen begehret. 6. 13.

Lebrfate pon ben Rrafften

3ch fonnte gwar bier die lebrfage ers flaren, welche ich von ber Burfung (actione) ne) (15) der Sonne erfunden habe: wo ber Sonne nicht dassenige, was im gten 5. erinnert ben bem worden ift, im 2Beg ftunde. Allein es mag ermarmen. genug fenn , folche nur fürglich anguführen. Es find aber folgende: 1) Die Rraffte ber fenfrechten Sonnen-Strablen verhalten fich du den Rrafften der fcbiefen, die auf eben dies felbe Blache fallen, in fo fern fie von der Dichtigfeit (denfitate) bertommen, in einer Brenfachen Berhaltnif (16) bes fecantis complementi von dem Ginfalls Bintel (anguli , Rupf. incidentiæ) CBD, nehmlich tes Winfels , Bilb. CBA, ju bem finu toto. 2.) Die Rraffte ber friefen Strablen, in fo fern fie vontbrer Dichtigfeit berfommen, verhalten fich gegen einander, wie die Quadrate ber finuum angulorum incidentiæ CBD. 3.) Die Rraffte ber ichiefen Strablen, in fo fern fie von ber Schiefe des Scheins (obliquitate ictus) bertommen, verhalten fich gegen die Rraffte der fenfrechten, wie die finus der Ginfalles Binfel BCD ju dem finu tot. 4.) Chen biefe Rrafte verhalten fich gegen einander, wie die finus der Einfalls-Bintel BCD. 5.) Die Rrafte der ichiefen Strablen, welche auf ei.

ne

<sup>(15)</sup> Birtung und Burtung find forgfaltig unterschieben worben. Jenes brutet bas lateinifche Bort effectus, biefes bas Bort actio aus.

<sup>(16.)</sup> Alfo wird ratio duplicata in bem neuen

ne Blache fallen, in fo fern fie bendes von ber Dichtigfeit und Schiefe des Scheins berfommen, verhalten fich gegen einander, nach einer brenfachen Berbalenif (ratione triplicata) der finuum von den Einfale. 2Bin. 6.) Die Beftimmung der feln BCD. Burfung (actionis) ber Conne auf einen Zag, in fo ferne die Rrafft von der Dich= tigfeit der Strablen berfommt, feget die Quas bratur der Rundung, barinnen die Ordina. ten gu der Grundlinie, (welche ein balber Zage-Creis (femicirculus diurnus) ber Conne ift), fich wie die Quadrate der Sinuum von ben Einfalls, Binteln BCD verhalten, jum voraus. 7.) Die Bestimmung der Burfung ber Sonne auf einen Eag bindurch, berubet, wenn man auf die Schiefe bes Stoffes al. lein fiebet, auf der Quadratur der Enlindri. fchen Stufe (ungularum cylindricarum) welchen lebrfag ber vortreffliche und in ber Meffunft hocherfahrne Sallev in den En.

mathematischen Lexico, welches zu Leipzig 1732-derauszefommen ist aufder 1026ten Geite, übersezet. Es wird darunter eine Verhättnis verstanden, welche aus zähnlichen zusammen gesezet ist als 2:3 und 5:72 geben, wenn 2 stinsmal genommen wird 10, und venn 3 aud 72 mahl genommen men wird 22 L. Also ist 10:22 die zweysache Verchätuis. Hieraus sassen im achten Levisa Verstands geseten im achten glichen Abhandlungen (transactionibus) fon vorgebracht, daraus es in den zeen Theil des Anhands zu den Leipzier gelehrsten Beschichten gesetet worden ist. 8) Die Bestimmung der Sonnen-Wirfung auf jeden Tag, wie sie in der Welt sich ereignet, das ist, in so ferne sie zugleich auf die Dichtigkeit der Errahlen und Schiefe des Scheins anfommt, richtet sich nach der Quadratur der runden Schischungularum), dezen Grundlinie die halben Tages Treise der Sonne sind, die applicaten aber in einer drensachen Berhaltnis der Sinnum von den Einfalls Winsteln isten feln fteben.

S. 14.
Mie diese Manchfaltigkeit der Burfung Ob die (actionis) der Sonnen- Strablen von welcher Fleten die biffer geredet worden ist, entspringet von der Araffe zu täglichen Bewegung der Erd-Kugel um iher verminte eigene Are; und ihrer jährlichen um dern. die Sonne herum her. Und alles das wird

sich also, wie gemeldet worden ist, verhalsten, wenn die Sonne immer auf einerlen Beise scheine, oder wenigstens die Verschiedenheit ihres Scheins, in Absicht auf den Einfluß in die Erwärmung der Erde vor nichts zu rechnen ist. Wirhaben zwar die Veschaffenheit der Sonne bisher noch nicht also ergründet, daß wir bestimmen könnten, od immer gleichviel und gleichsträfftige Strahlen heraus schiesen, inden nies

niemand noch als Villemotte in dem neuen QBelt-Bau ober neuen Erflarung der Bewegung der Brefterne, die ju lion in Frantreich 1707 berausgefommen, im 6ten Dauptftut auf ber osten und folgenden Geiten nach ben Gefegen ber Bewegung folde bigber aus Brunden beraus gu brin. aen verluchet bat, und die Rrafft, damit die Conne ermarmet, auszurechnen bemubet ge. wefen ift : Doch ift bas offenbar genug, daß Die Rieten, welche fich immer auf dem Gon. nen, Teller fteben lafen, einen Theil der Gtrablen auffangen. Es zeigen zwar die grofen Connen Binfterniffen, dergleichen die vom Jahr 1699 im Derbft Monat, ingleichen eine andere, welche im Man bes 1706ten Sabres an benjenigen Orten, wo fie nicht total ericbienen, bemertet worden ift, jur Bes ninge, daß die Warme um ein merfliches vermindert werde, wenn die Gonnen- Strab. len von einem bunflen Corper, der gwifchen ber ErdeRugel und einem Theil der Gone ne gu fteben tommt, aufgefangen merden: boch muß man allerdings noch untersuchen. ob die Connen Bleten, eine merfliche Bere anderung ju verurfachen, im Stande fenen. Am 6ten Jenner Diefes Jahrs haben fich in der Sonne 2 Fleten feben lafen, davon ber grofere ben sten gebr. noch nicht vers gangen mar: aber ber grofere mar faum ben 4oten Eheil fo groß als der Gonnen-Eel.

Bir wollen aber nun gufeben, ob Diefe Rlefen die Rrafft ber ermarmenden Conne alfo haben verringern tonnen , baß man die Abnahme auch an bem Wetter-Glas verfpuren fonnen. Geget man ben Blefen circulrund: fo bat er nur Thon Ebeil ber Gonnen-Straflen aufgehalten, vermo. ae bes taten Sajes bes aten Buche ber Anfangs. Grunde (17). Eignet man nun et. nem Gtrabl eine eben fo groffe Rrafft ber Erwarmung ju, ale bem andern: fo ift bie Rraffe ju ermarmen in der Conne um eis nen fechzehenbunderten Ebeil verringert Dun fegen wir ferner, daß ber Durchmeffer der Rugel in dem Betterglas fich ju tem Durchmeffer ber Robre verhalte wie i au is welches in meinem Betterglas ben nabe gutrifft, und daß i gualeich bie Grofe eines Grabes an ber angemachten Eintheilung ausdrufe: fo ift die Brofe ber Rugel, (fo ferne man die Berbaltniß bes Durchmeffere eines Circuls zu bem Umfang annimme wie 100 Ju 314, 17 6625 und die Angabl ber Feuchtigfeit welche aufeinen Brad gebet 785 : und foldergeftalt enthalt

<sup>(17)</sup> In herrn NN. Wolfs teutschen Unsangs-Gründen aller mathematischen Bissenschein ten stehet biese im uten Lest-Sal, oder 16 zen f. im Uusiug aber im 13 ten f. Euelioes hat es im 12 ten Dush, im 13 den Sal oder 16 bes Lebs fal.

ein Brad ohngefehr z570 von aller Feuchtige feit (18). Sollte alfo die famtliche Feuchtigfeit

(18) Damit ein jeder dieses besto leichter einsche: wird es dienlich senn, die vollige Rechnung bieser zu sezen. Es verhält sich nehmlich alsbenn der Würfel des Durchmessers (cubus diametri) zu der Rugel wie 300:157 (Wolfs Geometrie in denklnfangs-Gründen 2323/Unszug 2045) Nun ist der Würsel (cubus) von 1500 2337500000 Seitet man also

300: 157=3375000000

157

23625 16875 3377 529875000000 (1766250000

fo iff diese der Inhalt der Angel. Die Anzahl der Keuchtigkeit, welche auf einen Grad gehet, stellet eine Balge (Cylinder) vor, deren Durchmesser in der 100 und daber die Erundskach der selden der Esteul, und also 7350 (Ansangs-Gründe 164 & Ausz. 130, S.) der Inhalt aber 785000 ist (Ansangs-Gründe 221 & Auszy. Ansangs-Gründe 221 & Auszyng 1973). Damit eheitet (dividiret) man jenes, so kommt, wenn man beyderseits die deren Nutten weglässer 1766250

in ber Robre fenn: fo mufte fie 2250 Gra. be baben 2m 6ten Jenner, da der Rlefen ericien, ftund die Beuchtigfeit in dem 2Bet. terglas 40 Brade über der Rugel. Aber ber Ricken verringerte die Rrafft der Erwarmung an der Conne nur um einen taufend feche bunderten Ebeil, wie erft vorbin ermiefen wurde. Geget man nun, daß fic die Ausdehnungen des Brandemeins in bem Wetterglas eben fo, wie die Rraff. te der Gennen-Strablen ; gegen einander) fo ift auch um einen taufend feche bunderten Theil wentger ba gemefen, als vorhanden batte fenn miffen, wenn der Glefen nicht da gemefen mare. Eheilet man nun durch 1600: fo fommt zeter Theil beraus, um welchen bas ausdehnen verbins bert worden ift. Alfo fan man felbigem Reten nimmermehr ben merflichen Ginfluß bes Bachsthums der Ralte aufchreiben, und wenn er auch nicht ba gemefen mare: fo murde baburch die beffeige Ralte nicht auf gebalten worden fenn.

Aus bem bigber gesagten ift flar, baf Mober bie das Stetgir und Fallen der Barme an et: Berschie.
nem Ort in einem Jahr beständig wie in bembeit der dem andern senn würde, wenn nicht die Mitterum Burfung (altio) der Sonne durch ver Binter stiebteden Zufalle der Bunft-Rugel in Um tomme. stonung gebracht wurde. Da nun von sol.

den vornehmlich die Berichiedenheit der Bitterungen im Winter entspringet : fo haben wir nun mit Fleiß ferner darauf vornehmlich unfere Untersuchungen zu richten.

Molfen und Nebel hindern die Burfung der Conne.

2.7.

S. 16. Bir merten alfo an: erfflich die Burfung (actio) ber Gennen : Strablen werde von ben Wolfen und Debeln verbindert (aufge. halten). Denn wenn man die Conne im Winter durch den Debel anfiebet: fofdim. mert felbft in dem Mittags Eirenlihr Zel. fer nur wie ein weifes Euch gang blag, und ohne einigen Blang, und mas fie gerad bee icheinet, befommet noch weit mentger von ihren Strablen einen Schimmer. Und wenn Die Debel oder Bolfen bunn find, daß ber Blang ber burchicheinenden Sonne ben Aus aen noch unereräglich ift: fo bat auch bas, was fie beicheinet, nur einen geringen Glang. Daraus erhellet genugiam, daß alebenn meniger Strablen auf unfere untere Dunfts Rugel fallen: und darum muffen noch weit weniger barein fommen, wenn dife 2Bolfen die Conne vollig aus bem Beficht entrieben. Und wer fan daran zweifeln? daß die 2Bols fen und Debel bindern, Danit nicht fo viel Strablen in die untere Dunft-Rugel fom. men. Denn Wolfen und Debel gieben fich aus den gesammleten Dunften gufammen. Die Dunfte find Baffer-Blaggen, die im WinBinter und auch gar im Soumer in der obern Begend ber Auff, utif werden, Ale so werfen fie viele Strahlen gegen den Jimmel gurut, welches die Zahl der Strahlen nothwendig vermindert. Da nun Wolfen und Nebel die Zahl der Strahlen, welche die untere Dunft-Kugel erwärmen, verringern: so ist auch die Die ben neblichten und trüben Wetter nicht so groß, als sie senz wurde, wenn Wolfen u. Nebel weg waren. Und welt die einmal gespfte Wärmen wicht gleich aufhöret (verm. des 12ten 5): so muß die Wärme besto mehr nachtassen, je langere Zeit der Himmel mit Wolfen überzogen ist.

S. 17. Wolfen und Debel find nichts andere Ingleis als gefammlete Dunfte. Alfo laffet fiche chen bie leicht beareiffen, daß auch atens die burch berffreue. bie Dunft Rugel (atmofphaeram) gerftreue- ten Dunte Dunfte, und die man mit den Augen nicht ffe. mabrainmit, im Bege fteben, daß nicht viele Strablen in unfere untere Dunft-Rugel gelangen. Und baraus laffet fich die Sime mele . Begebenheit erflaren , welche bie Ronigl. Academie der Biffenfchafften ju Paris bewundert bat, wie deren Befchichte vom Sabr 1705. in ber joden Bemerfung jur Daturstebreauf der soften Geite der Dol. landischen Ausgabe, ausweisen. nemlich Berr Bomberg bemerfet, bag ben F 2 fcbmitStrablen allerdings geringer fenn, als fie fonft fenn mirde, wenn diefes Dindernig nicht porhanden mare. Die Ralle, in melden er taltere Lufft und Dunfte bermeben : muß, tonnen leicht bestimmt werben. Debmilich I) gefchiebet es, wenn er über febr bobe Berge oder vom lande, fo mit Eis und Schnee bededt ift, berfommet, daber Winterszeit Dit und Rorden Die Ralte permebren, vornemlich wenn fie viel gefrors ne Ebeilgen mitbringen. 2) 2Benn er aus einer Begend webet, da die Sonne niemale fentrecht ju fteben fommt , nach dem joben S; baber auch felbft im Commer ber Dordwind falt ju fenn pfleget. Doch muß man merten, daß auch felbft diefe Winde perichiedene Grade ber Ralte baben', nach bem nebmlich an bemienigen Orten , baber fie die Lufft ju uns treiben, die 2Barme gro. fer ober geringer ift, und die Burfungen ber Sonne bafelbit mehr oder weniger befordert oder gebindert merden. Bielleicht aber hindern die Winde nicht allein Die Barme, und vermehren bingegen die Rals te, in fo ferne fie immer eine jum ermar, men unschifliche Materie mitbringen, fonbern auch in fo fern fie die 2Barme felbft gerftreuen. Denn bie Marme beftebt in einer gewiffen Bewegung fleiner Theilgen (molecularum) : hingegen ber Wind ift ebener mafen eine Bewegung ber aufft Ebeil.

gen (machinularum aerearum ); begiebt es fich nun, daß- die Bewegung der gangen Luft: Eheilgen (machinularum), dez befondezn Bewegung einiger fleinen Ebeilgen, Daraus jene befteben, jumider mare: fo boret die fonft warmmachende Bewegung auf, und Db aber beraleichen die luffe wird falt. Streit der Bewegungen in der Lufft moglich fen: fan ich nicht gewiß fagen, fondern überlaffe es einer weitern Unterfuchung ber Naturtundiger. Es befommt aber da. ber einen Schein, weil die Lufft in der Stu. be durch einen gemachten 2Bind falt wird, dabin dicfenige Dachine geboret, welche in Botlers Schau-Plag auf der 8gten Geite voracftellet mird. Bleichwie aber in diefem Berfe viele Machinen vorfommen, melde gang und gar unmöglich find; und noch meb. rere, welche von ber Bollfommenbeit, bagu fie icon lange gedieben , noch weit entfere net find : alfo batte man auch eine noch weit bequemere Berfertigung von einer abfub. lenden Machine ausdenfen fonnen. lich fceinen die hefftigen Winde auch felbit dadurch die Erzeugung der 2Barmegu binbern, baf fie die fleinen Theilgen (moleculas), darauf die Strahlen fallen muften ihnen entreiffen, daß fie entweder gar nicht, oder boch mit einem nicht fo frafftigem Stoß getroffen werden.

S. 20.

Die Urfa: den bes Minters werben aufam: let.

Mus bem bigber vorgebrachten erhellet, mas dann gur Erregung der Ralte im 2Binter aufammen fommen tonne. Debmlich auf Seiten ber Sonne wird eine groffe Ente men gegab, fe nung von unferm Scheitel, und eine fleine Bermeilung über bem Dorigont, nach bem gten und . rten S. auf Geite des Erbbo. beng aber erfodert, daß die Dunft-Rugel voll Ausdunftungen und von Bolfen fcweer fen, nach den i 6ben und igben s. auch daß Die Binde von Often und Rorden vornehme lich, befftig meben, nach bem igden 6. 2m allermeiften aber ift notbig, daß die 2Burfungen ber Sonne fo mobl lange, ale auch pornehmlich ju der Beit gehindert merden, wenn die Urfachen ber Ralte jufammen fommen.

Mon ben unorbent: lichen Be: wegungen in bem Betterfa: ger mirb der Grund angefüh: rct.

6. 21. Ebe ich aber aus diefem von unferm Binter Grund angebe : fo errinnere ich, daß das ungemeine fallen des Queffibers, melches nach dem aten S. bes erften Abidhittes zuweilen mit befftiger Ralte verbunden gemefen ift, anzeige, daß die Lufft ausnehmend leicht gewefen fenn muffe. 3ch feze nemlich jum voraus, wie es fcon lange ausgemas chet fene, daß das Queffilber in der Zorricel. lianifchen Robre von dem Drufen der Dunft. Rugel in der Dobe gehalten werde. Und ob es gleich einige gibt, welche die Beranderungen

rungen ber Doben des Queffilbers in der ermelderen Robre lieber der verfchiedenen Mus. debnung als Schweere jufdreiben wollen; fo miderfprechen fie doch ohne Brund, ins dem fie meder ermegen, bag die Ausdeb. nung immer der darauf liegenden laft gleich und alfo eine Unmöglichfeit, daß die Ausdehnung vermehret merde, wenn das barauf liegende Bewicht fleiner worden ift, nach dem sten Sag meiner Anfangs. Brunde ber lufft . Defftunft (21). ift aber befannt, daß bie Lufft dichter merbe, nach dem aten Bujas ju der 4ten Erfabs rung in ben angeführten Anfange Grun. den (22) und baf die jufamengebrufte Luffe in eben folden Raum mehr Materie ent. balte ale die verdunnte, nach der i 6den und igden Erflarung der angeführten Anfangs. Brunde (23), und befrwegen ift fie auch fcmeer,

<sup>(21)</sup> In den teutschen Anfangs. Gründen ift es der 28 f. oder life kehrlag: die elastische Araffice Luffi ist der Araffic gleich, welche die Lufft susammen druker: im Auszug der 25ste f.

<sup>(22)</sup> Solches wird daraus gefchloffen, weil eine burch, bie Marme ausgebehnte Blafe wiederum jufammen fallet, wenn die Barme weggebet.

<sup>(23)</sup> Diefe fteben in ben teutschen Aufangs. Grunden und Ausjug im 7 und 8 S. ber Merrometrie.

fchweer, nach dem 7 den Zufaz des 24ten Sazes imlaten Buch der Demtonifchen Anfanas-Brunde einer Matur = 2Biffenfchafft (24), alfo muß das Queffilber in dem Wetterfager (barometro) ben junehmender Ralte fteigen. Alleindie Erfahrung bat boch bas Begentheil gelehret. 2Bas ift alfo der Brund von diefer Gade? Es war nemlich ber Dime mel damale fo trube, daß die Conne nicht einmal durchgeschienen bat, und die Luffe fo voll Ausdunftungen, daß man nicht einmal Die Bewegung ber Wolfen erfennen fonnen. Solchem nach haben die baufigen Sonnen. Strablen, welche von ben Dunften, gegen ben Dimmel ju, rufwerte pralleten, die obere Eufft verdannet, nach bem i ften Bufat gu ber iften Erfahrung der Angeführten Anfanges Brunde (25), und fie alfo leichter gemachet, (vermoge der angezogenen Erflarungen und Desi

<sup>(24)</sup> Es lautet daselbst also: Und daraus erholdet, wien man so wohl die Eörper mit einzigen nach der Grese der in einem sedem "ander nach der Grese der in einem sichen "enthaltenen Materie, als auch die Bewichte welche ein Sörper an verschiebenen "Orten dar, die Beründerung der Schwese "re qu erkennen, pusammen vergleichen musse. "Ich sand aber, wenn ich die Beründe auf- "das genauchte gemacht habe. das immer "die Gröse der Materie in jedem Corper zu "einem Gewicht einerley Berbaltnis habe.
(25) S. Die Ansangs. Gründe mid Auszug S.-7.

bes Bufages ju dem 7 Gas Demtons. Alfo übermaltige bie ausbehnenbe Rrafft ber untern lufft der QBurfung der Ralte, daß fie auf die gewohnliche Beife nicht fonnte aufammen gedrufet werden, nach bem oten Sas und dem iben Brundfas ber angeführten Anfangs. Brunde (26). Ubrigens laffe ich es dabin geftellet fenn, ob noch andere lir. fachen noch dazu etwas bengetzagen haben,daß Die obere Lufft fo leichte worden ift. Denn ob mir gleich feine andere benfallen : fo fan man boch nicht behaupten, daß es die einzige gemefen fen, indem man bifbero die Grofe ber Burfung , welche von ber angegebenen berfommet, noch nicht meffen tonnen. Da ift nun die Urfache von der Ungewißheit der wills führlichen Gage in ber Datur gebre (hypothefium phylicarum), beren ich in ber Bors rede ju ben icon offt angeführten Anfange, Brunden erwebnet, mit einem Erempel ers lautert.

6. 22.

Bas ich zu ber Erzeugung ber heffti- Grund gen Kalteim 20ften g. erfordert habe: das von dem finden wie in allen Zeitlauften (periodis) erfenzeit- unferes oben beschriebenen Winters; und lauf bes derlegte Umftand fommt vornehmlich in de- Winters. nen vor, darinnen die Kalte gang erstaunlich

gr

<sup>(26)</sup> In der Subroffatic der teutschen Anfangs.
Grunde und Auszug flehet folches beyders feits im 13ben f.

gewesen ift. Jedermann weiß, daß faft ben gangen Commer des 1708ten Jahres bin. durch der himmel trub gewesen fen, und die Binde gemeiniglich aus 2Beffen und ofters aus Morden geblafen haben : daber auch der meifte Eheil deffelben einem Derbft abnlicher gemefen als einem Commer, und auch unfes rer Erwegung (theoriae) gemaß, alfo fenn muffen. Diefemnach mar die Erde menta erwarmet, und fonnte alfo ibre. QBarme ge= fchminde meggeben, und die Wirfungen ber Ralte befto leichter fommen, ale fonften nach den Berfuchen des Mariotts in feinem drit= ten Berfuch aus der Ratur lebre ju gefche. ben pfleget. Danunnach bem 15 6. des iten Abidnitte, erft ein Dlatregen fiel, und es bernach etliche Zagelang regnete: fo mufte nicht nur die Erde ihrer wenigen Barme gar merflich beraubet, fondern auch Die Dunfts Rugel febr erfaltet werden, vornehmlich da die befftigen Binde dazu famen. Weil aber damable der untere Bind aus der nord. lichen Begend bald eine falte Lufft mitbrach. te: fo mobl, weil die Strablen der nun ge. gen die Pole allguschief icheinenden, und niche lang über den Borigont bleibenden Conne, es dafelbft nicht fonderlich warm machten, als auch, weil vieleicht auch dert der trube Simmel die Erwarmung verbindert, und die befa tigen Winde der Lufft ber noch übrigen 2Bar. me meiftentheils beraubet batten:fo ift es fein Buns

Bunder, daß fich fcon in Bein Donat (Ottobr.) eine folde Ralte verfpihren laffen, als fonft viel fpater einzufallenpfleget. Die befftige Ralte am 19ben des Bein- Mongts mufte am zoften nachmittage nothwendig nachlaffen, weil ein Beft-Bind und Regen darauf folgeten. Indeffen binderte boch das veranderliche Wetter am 21, 22, 23ften die Burfung der Conne nicht wenig, und daman den 27ften alles mit tiefen Gomee bedeft fabe: fo mufte ber mitternachtliche Bind, melder an die nun weitmebr als jui bor bon Barme entblofte Luft und Erde fließ, eine ungewöhnliche Ralte verurfachen.

6. 23. Eben alfo ichifet fich auch unfere Er, Grund wegung (theoria) auf die übrigen Beite von ben lanfte. Doch erachteid es nicht vor no ubrigen thig, daß die Ubereinstimmung mit den übrit ten. gen auf eben diefe Beife gezeiget werde, wie fie in dem vorhergebenden 6. mit der erften berausgebracht worden ift. Denn, wer die Babrheit unferes Sajes eingefeben Beliet ben traget: Der vergleiche den i 6den, 18ben, zoten und ziffen S. bes erften Abfonitts mit bim zoten des gegenwartigen , fo wird er nicht mebr baran zweiffeln tonnen, daß fich die Sache alfo verhalte. Doch muß von ben befondern Lufft- Begebenheiten (phaenomenis) welche bier und ba in der Ers ablung

Die auferordentliche Ralte bat ohnge.

gablung angemerket worden find, ein und andere gemeldet werden.

S. 24.

Grund ber. auferor= bentlichen Ralte.

febr mit dem Jenner angefangen. Es war aber damals die Entfernung der Conne von unferm Scheitel am groften, und die Beit, Die fie über bem Borigont blieb, noch turg, welches niemand in Zweifel giebet. Die menige Marme, welche auf den Erdboden und in der Dunft . Rugel vom 2Beft Sud, und Gub Oft. Bind und ber geringen Burfung der Conne durch die Difen Wolfen und die mit Ausdunftungen erfullete Lufft ubrig fenn fonnte, batte ber Bind mit fet. ner Defftigfeit am 4ten Jenner meiftens icon vertrieben. Da nun am sten Jenner Der Rord. Dft- ABind eine talte Lufft bermebete, und fie durch die heffeige Bewegung noch falter machte ; fo gebet die fchnelle Beranderung des Wetters, welche fich Abends begeben, von den ermeldeten Umftanden nicht Den Dimmel fabe man den Eag über faft immer trub und die untere Lufft mar von groben Ausbunftungen fo bit geworden, daß man die Bewegung ber Bolfen nicht durchseben fonnte. Der untere Bind mar-Dft- und Nord Dft, ber obere aber ohne Zweifel, ob gleich nicht immer boch meiften. theils laus 2B. ober einer der fich bon diefer Begend ein wenig Gudwarte wendete. Wel.

Belches fich aus ber fonderbar leichten lufft abnehmen laffet, die mit den Rord. Bind nicht pfleget verenupfet ju fenn. Gleichwie man aber bier alle Umftande benfammen antrifft, welche nach dem 20ben f. ju einer hefftigen Ralte jufammen tommen follen : alfo ift gleichfalls angumerten, es babe auch fo gar ju Bermehrung der Ralte diefes mit bengetragen, baß die Lufft fo leicht gewesen, wovon wir nach bem 23den S. bes Iften Abichnitte bemertet, wie es um die Beit ber groften Raltegescheben fen. Denn ba Die dunne Lufft weniger Theilgen in einem gleich grofen Raum enthalt, ale die dife: fo fonnen auch die dadurch gehenden Strab. len nicht fo viele in die Bewegung fegen, welche, eine Barme ju Bege ju bringen, erfodere wird. Alfo fan fie nicht fo warm werden als die dife. Defimegen trifft man auch an, daß die obere Luffe nicht allein darum falter ift als bie untere, weil die von der Erde gurut prallende Strablen dafelbft nicht fo bichte find : fondern auch, weil die Burfung ber Conne badurch gebindert wird daß fie dunne ift.

S. 25. Db'nun aber gleich ce mit ju ihrer'Ral- Barum th biffe, wenn die kufft leicht ift: so macht bieKälte aboch auch, daß man fie nicht so febr em. am zaten pfaber. Denn je dichter die Corper find, leiblicher defto mehr fublet man ihre Ralte, indem gewesen ift meb.

alsam

mehrere Eheligen (moleculae) den Corper bezühren. 3ch beweife das mit einem Berfuch, welchen ich aus ben ju Salle angeftellten Demerfungen genommen 216 nach ben gten 6. des 1. Abichnitte das fleinere Wetterglas Die aufere Lufft, welche feine widrige Ems pfindung errege, genugfan verfpuhret batte: fo feste ich es in Brunnen Baffer, welches eben gleich von bem Brunnen gebole und in ein Glas gegoffen wurde, bas viele Eage an dem Jenfter gestanden bat-te, mo die Scheiben ausgelofet maren. 21. lein ale Die Rugel faum barinnen mar: ftieg Die Feuchtigfeit ? Brade ihrer Gin. theilung in die Bobe, ba boch der ginger, der fcon uber 2 Stunden lang in der frenen Lufft gemefen mar, und nichts widriges ba. ven empfunden batte, fo bald er in daß Baffer geftefet murde, es fcmerglich fub. Und baraus ift flar, mariim ben 22ten Jenner die Ralte unleidlicher geme. fen ift, als am izten, ob fie gleich, den Bemerfungen bes 2Betterglafes nach weit beff. tiger ale damable gemefen ift, bermoge bes 23ten f. des iten Abschnitts. Denn am raten war die lufft auferordentlich leiche, folglich auch bunn, nach bem arten S: aber am 22ten war fie fo fchweer, als es ben felder Ralte gewöhnlich ift, und dabero auch dicht nach dem angeführten S. Ihro Soch Shrw. Berr Teuber halten in ber Anmerfung ju den Zeizifchen Bemer.

6. 26.

S. 27.

Die Urfache, marum gegen Ende bes gten Grund die Beitlauffe (periodi) die Mande und Saus, ner befon-Eburen, desgleichen die Feufter in den nicht bern Luffts gebeigten Bimmern, wie mit einem Reif über- Begebensonen gewefen find, ift diefe. Bont ber aus sten Beite ferordentlichen Ralte diefes Beitlauffs find lauff. auch alle Mande, ingleichen die Lufft in ben nicht gebeigten Zimmern, nebft ihren gens ftern und Ehuren, ungemein falt geworden. Begen bas Ende beffelben brachte ein 2Beft. Bind viel Dunfte und eine warme tuffe baber auch das fcneiben der Lufft nachlief, fie felbit febr feucht wurde, befonbers ba fich auch die gefrornen Dunfte, ba= bon die untere lufft voll mar, auflofeten. Benn die warme Lufft an die talten Corper ftieß,

-Amany Canad

flief fo murde fie dichter : defimegen fich die ichmebenden Dunfte an die rauben Slachen Derfelben anbiengen, und von ihrer Ralte aufammen festen. Da aber die Lufft an ben Banben difer murde: fo fielen auch die Eif blatgen, welche noch nicht in Dunfte vermanbelt worden maren, beraus, und bange ten fich jugleich mit an die Rlachen der Corper , vornehmlich innerhalb der Saufer, wo Die aufere Lufft nicht gar fren durchftreichen fonnte, an. (27)

6. 28.

Grund eie bern Lufft= beaeben= beit in ben lauff.

In dem legten Zeitlauf verdienet bie Bener befon- gebenheit (phaenomenon), von dem, an den jugemachten Genftern gefchmolzenen, und an ben aufgemachten gefrornem, Eiß, einige desten Beit. Aufmertfamfeit. Es werden nemlich die Sonnen Strablen, wenn fie durche Blas ge. brochen werden, dichter, indem die Blas. Scheiben nicht vollig flach, fondern meiftentheile erhaben find. Daber es befannt ges nug ift, wie die Sonnen, Strablen, welche Durch die Genfter = Scheiben burchicheinen, meit mehr ermarmen, als wenn fie burch Das offene genfter in ein Bemach einfallen. und daß bfft die alfo gebrochnen Strablen in einem Punct jufammen fommen, und Cor.

<sup>(27)6.</sup> bie Gebanten von ben Burfungen ber Ratur im 274ften S. auf ber 374ften u. f. G. allmo auch biefer Begebenheit gebacht mirb.

Corper, welche leicht brennen, angunden (28). Aufer diefem umgibt die Lufft des Benta. des das Eif nicht, wenn die Strablen dar. auf fallen,und bas Blas felbit befonie von der Würfung der Gonnen, Strablen einen gemiffen Grad der Warme. Allein, wird bas Genfter aufgemacht: fo fommen die Connen-Strablen an die Feuchtigfeit, welche an ben Scheiben banget, durch die blofe Lufft unmittelbar binaus, und befonders in uns ferm Rall, webete der Dord-Bind eine falte Luffe ber. Beil nun bie Rraffe ber Gonnen Strablen vermehret wurde, wenn bas Genfter jugemacht mar, bingegen verringert murbe, wenn es offen mar: fo ift es fein Bunder, daß die grofere und fleinere Rrafft folche Burfungen bervor gebracht haben, welche, wenn man die Sache genau betrachtet, nur tem Grad nach ven einander verschieden waren. Denn die grofte Ralte ift ber geringfte Grad ber 2Barme, wie Mariotte in dem oben gerühmten Ber. fuch gezeiget bat. **G** 2

(28) Mir ift der Fall vorgefommen, ba in

<sup>(28)</sup> Wir ift der Hall vorgefommen, da in einer Rammer, worinnen bie Jommangen. Baume überwintert wurden, viele Blatter verdorben find, weil einige Kenfter: Scheiben die Strahlen wie Brenn. Glider nabe jusammen brachten. So ftart ift also die Reafit der gebrochnen Strahlen auch im Binter.

S. 29.

Warum tigfeit in bem Bet= terglas fallet. menn bie Conne aufgebet.

Ubrigens bin allerdings ber Deinung, Die Feuch: die Feuchtigfeit fene ben Aufgang der Conne Deswegen in bem Betterglas gefallen, weil diefe Die obere Lufft verdunnete, baf bie talten Dunfte berab fielen, und die untere Ralte vermebreten, bif die Strablen ber weiter herauf gefommenen Sonne fie marmer gemacht, und jene wieder in die Sobe trieben. Denn es erhellet aus den gu Dalle angeftellten Bemertungen, daß diefes fallen ber Dunfte offt augenscheinlich gewesen fen. Alfo fiel die Reuchtigfeit den giten Jenner von 46 biß auf 491 Brad berab, daß ber De. bel tropfenweis berab traufelte: bingegen flieg fie wieder, fo bald er vergienge. Gleicher. geffalt, als ben iten Bornung ein Debel entftunde ; fo fiel bie Reuchtigfeit vom saten bis ssten Grad : fo bald ibn aber die Conne aus einander getrieben batte: fam fie gleich wieder in die Sobe. Und als am 7den Dornung es gegen 9 Uhr fonenete: fo fentee fic die Reuchtigfeit um einen Brad, ftiea aber gegen 10 Uhr fcon wieder binauf.

**Barum** · Die Bet= teralafer Die Grabe ber Ralte nicht genau genug anzeigen.

§. 30. Der Grund aber der Unordnung, (irregula ritat) beren in gten f. des erften Abichnittes. Erwehnung gefcheben ift, fcheinet verborge. ner ju fenn. Ale ich nachdachte, fam mir fol. ndes vor. Man bat burd verfchiedene Berfuche gelernet, daß, wenn die flufigen Cor. Der

per bit merden, die barinnen entbaltene Lufft fart berausgetrieben werbe, je nachdem die fluffigen Corper talt und bicht find. Es ift alfo fein Zweiffel, es habe fich auch diefes ben bem im Betterglafe bicht gewordenen Brandewein geaufert. Daber es gewiß ift, daß vieles davon ben ber erftaunlichen Ral. te in den leeren Theil der Robre gefommen fen. Da fie nun wieder ausgedehnet murde, widerftund die Lufft bem auffteigen. ber ift fein Bunder, baf fie tieffer geftanden, als die Barme ber aufern Lufft mit fic brachte. Beil aber durch den Berfuch, melden Mariotte in ber aten Drobe aus ber Ratur-lebre von ber Befchaffenbeit der Lufft auf ber orten und folgenden Geiten anführet, eine gemiffe Menge Lufft fich mit jedem flufigen Corper vermifchet, und wenn etwas bavon ausgejaget worben, aufs neue davon wieder eingefogen wird : fo mufte auch die lufft, die in der Robre enthalten war, fich wiederum mit bem Brandewein vermifchen, und alfo der Biderftand geboben merben.

§. 31.

Endlich muffen auch Brunde der Bir- Grund der kungen diefes Binters angegeben werden. Birkuns Beil aber die Birkungen eine Berbaltniß gen des zu ihren völligen Urfachen (cauffis adæquatis). Binters, melbaben: fo muften auch die Birkungen under Binters gröffer fenn, als fonft gewoon an ben

Corpern mahrgenommen bat.

lich ift, ba bie Ralte befftiger gewesen, als fie fonft ju fenn pfleget. Daber esteiner Erflarung bedarff, marum nach dem 24ten 6. des erften Abichnittes, folche Reuchtiafetten gefroren find, welche fonft ben geringe. rer Ralte nichts ju befahren baben: und warum man das Eiß in den Rluffen in diefem ABinter difer, als gewohnlich ift, gefunben babe. Dafi man aber fagt, ob fen bas Carle . Bad beiffer in diefem Binter als fonft gemefen: muß man einem Borurtheil der Ginnen gufdreiben. Denn man meis. die Ralte fen nichts ale eine Beraubung der Barme, Alfo fan die Beraubung ber Barme in dem naben Corper dem andern feinen Grad der 2Barme mehr geben. Und über das ift aus der Erfahrung befannt genug, daß man ber Empfindung nach, das vor warm balt, mas beiffer ift ale unfere Dand. Alfo ift es 1. 3. ein gemeiner ABabn, ber auch felbit Derulam im Malder , 2Bald (fylva fylvarum) im oten hundert, bem 88 ren Sauf ber 94gten Geite, betrogen, als man vor Erfindung der 2Betterglafer die verfcbiedene Grade ber Barme noch nicht genau unterfcbeiden fonnte, daß die Luft des Winters in den Rellern marmer fen, als im Sommer. Mariotte hingegen bat das Widerfpiel aus einer langwierigen Erfahrung gelernet. Man febe feinen obangezogenen Berfuch aus ber Daturstehre von der Warme und Råle

Ratte nach, auf der 38ten u. f. f. Seiten. Und da in diesem Winter jener Brunn in Schleffen mit Giß überzogen worden ift, von dem man sonst fagt, daß er im Winter warmer fen, als im Sommer: so wird dieses Vorurtheil der Sinnen offenbar widersteget.

S. 32.

Scit dem die Bergliederung (Anatomia) Grund ber von den neuern, alfo getrieben morden Birtunift, daß man durch Bergrofferungeglafer gen bes (microscopia) feben tan, was vor die blofen Binters, Augen zu tlein ift: fo laugnet fein Belt man an weifer, (es mare benn, daß er die Erfinduneben Thiegen der Anatomicorum, oder Mechanic berren, Men-Mathematicorum nicht verftebe, oder fich fchen und durch leere Zone verhindern laffe, daß er Pflangen Borte von Sachen, wegen Mangel einer fet bat. rechten Bernunfft - Lehre und allgemeinen oder philosophischen Sprachfunft, nicht ju unterfcheiden mufte), bag eines jeden Ebies res, auch felbft des Menfchen leib, aus unjablig viel Robrgen beftebe , verfchiedene flufige Corper immergu fich. berum bewegen, und daß der Corper fo lans ge gefund fen, als lange die Robrgen gang find, und die Bewegung ber fluffigen Cors per auf feine Beife gehindert wird; gen daß er vollig fterbe, wenn biefer Umlauf ganglich aufhoret. Durch fo viel Berfuche ber Daturfundiger und fo viel gemeine Ers

fabrungen, ift es icon fo offenbar, welcher. geftalt die Glußigfeit ber Corper von ber Barme bertomme, daß ich vor überflußia balte, eine fo flare Sache ju erlautern. Da aber die Corper, welche in die talte Lufft geleget merben, falt merben, bas ift, ibre Darme verlieren : fo ift es ja nichts befonberes, daß die hefftige Ralte auch bem Blut und andern flußigen Corpern, Die in ben Leibern der Ebiere ibren Umlauff baben, fo viel Barme beniffit, bag, mas noch übrig ift, die Glußigfeit bererfenigen ju erhalten, melde oben bemelbete Robrgen erfullen, entweder nur in einigen fleinen Befaffen,ober auch in groffern, ja gar in ben allergrofeften nicht binreichet. Daber es benn auch fein Bunber ift, wenn entweder an einem Ort die flufigen Corper fteben bleiben, ober ben bevorftebenden Code ber gange Umlauf auf-boret. Es ift aber aufferdem belannt, daß bie flußigen Corper, wegen ber in ihnen gerftreueten fich ausbehnenden (elaftifchen) Lufft, indem fie jugefrieren, fich ausbreiten, und amar mit folder Rrafft, welche nicht allein glaferne und fupferne Befaffe, fonbern auch bite Blinten = Lauffe gerfprengen tan, wie nicht allein Sugen vor der toniglichen Academte ber Biffenfchafften ju Paris ges geiget, laut der Erzehlung Johann Baptis fta von Samel, in bem 4ten Ebeil ber alten und neuen Beltweisheit, im iften Ebeil Der

ber Ratur= lebre, und deren gten Abbandlung (Tractat ) der 2ten Ausführung (Differtat.) im 4ten Dauptftut, auf ber 287ten Geite, fondern ber berühmte Medicus ju Dangia Ifrael Conrad auch erfahren bat. Man lefe feine medicinifch philofophifche Ausfüh. rung von ber Ratur und Burfungen ber Raite, welche eine groffe Menge Berfus de enthalt, und mit den eittern und auf Ro. ften des Clofters Dliva im Jahr :677 in 12. beraus gefommen ift, im oten Sauptftut auf der toiten Seite. Werden nun die Robr. gen an einem Ebeil bes Corpers von einem Ehiere durch die Ralte gerriffen; und bas Berg treibet doch bas Beblut burch die Arterien immer babin : fo fan es nicht anders fenn, ale daß dafelbft eine Befchwulft entfte. bet, und wenn man nicht ben Beiten Mittel brauchet, das ausgetretene Blut faulet, und benn ber Rrebs auch den unbeschädigten Ebeil angreiffet: Nachdem Marcellus Malpigh und Tebemias Grew in ihren vortreflichen Berfen, von der Zergliederung der Pflangen, nebft andern, welche ihrem Pfade gefolget find, deutlich gewiesen baben, daß auch bie Baume und Pflangen aus lauter Robrgen befteben, durch welche der Dabrungs-Safft berum lauffe, wie Mariotte in der Probe aus der Ratur-lehre von dem Bachsthum der Pflangen auf der ogten u. f. G., inglei. den Perrault in einem befondern Berfuch

von dem Umlauff des Dabrungs, Saffts der Pflangen, welcher dem erften Ebeil der von ibm beraus gegebnen Berfuche aus ber Datur - lebre einverleibet ift . mit perfcbiedenen Berfuchen aufe beutlichfte Dargetban haben: fo ift leicht zu begreiffen, Daß auch auf die Baume und Pflangen ges Deutet werden tonne, mas von ber Rraffe ber Ralte gegen die Leiber der Ebiere anges bracht worden ift. Daran man beftemeniger zweiffeln fan, ba die oben (S. 25 bes erften Abichnittes) ergablte Erfahrungen mit den Bergrofferungsglafern, die Er. megung (theoriam) bestätigen. Ubrigens, Da Diefe auferordentliche Ralte des Winters niemand als benen ichaben fonnen, welche Die Serenge bavon empfunden baben : fo ift auch tein Grund vorhanden, warum die Rranten mit befondern Bufallen batten über. fallen merben, oder auch befondere Rrantbeiten batten umgeben follen.

Grund ber licben Witterung im Monat May.

S. 33. Endlich, obgleich die Sonne im Mongt ungewohn: Man icon bober berauf tam, und langer uber dem Dorigont bliebe: fo murde doch ibs re Würfung nach bem 27ften 6. beserften und dem zoften 6. diefes Abichnittes febr ges bindert, und daber tonnte die Dunft-Rugel menia warm werden. Da nun gegen Die Mitte des Monate in ben nordlichen Bes genden, laut ber öffentlichen Beitungen, Schnee

Sonee und Gif aufgiengen, und ber Rord. Beft - Wind die falten Dunfte von daber bauffig triebe, welche in der talten luft gefroren, und gu Schnee murben : fo mutte nothwendig diefenige Witterung, melde oben befchrieben ift, beraustommen. Beil man aber eine folche unbeftandige luffe orbentlich im Monat April verfpubret, nachdem ichon im Mery die Lufft offt viel gelins ber angetroffen wird : fo tann ich nicht ungegrundet muthmaffen, daß diefelbe immer mit bem Aufthauen in den mitternachtlichen Bes genden verbunden, und die Urfache Davon ben Rords Winden jugufdreiben fen. fich nun biefes alfo verhalte: merben bie viele Jahrelang funfftighin anguftellende Bemerfungen, ausweifen.

D. G. G. E.

Beschreibung
einer feurigen Lufft - Er scheinung (meteori), welche am
11ten des Herbst - Monats zu
Halle in Sachen und andern
Orten gesehen worden
ist (1).

<sup>(1)</sup> Die Leipziger Begebenheiten ber Gelehrten enthalten biefes Gruf in bem Binter-Monat (Nov.)

Borerrinnerung von bem Mangel berBemezfungen in bergleichen Fallen.

iejenigen, welche die Begebenbeiten ber Matur befdreiben, theilen bie feurigen Lufft. Ericbeinungen in vere ichiebene Sattungen, aber mehr nach ber Einbildung des gemeinen Mannes, als nach aenauen Bemerfungen der erfahrnen. Denn da folche Begebenheiten nicht ju beftimmten Beiten ericbeinen: fo merden fie auch felten von Mathematicis fondern gemeintalich nur von dem unerfahrnen Dobel Bir baben alfo in Diefem Grut ber Matur = Befdichte einen Mangef an Bes merfungen. Darum babe ich erachtet, es. merde benen, welche fich auf die Ratur-Biffenfchafft legen, nicht unangenehm fenn, wenn ich ihnen eine Befchreibung ber feurigen Lufft, Ericheinung, welche ben uns und andern benachbarten Orten gefeben murde mits theilete.

Befchreis bung ber Lufft=Ers fcbeinung.

Remlich abends gegen to Uhr fam aufeinige schon feit 8 Uhr etlichemal geschehene Blige, ein Feuer-Ball, den man seines hellen lichtes wegen kaum ansehne fonnte, aus Sid-Off heraus, der aber langsamer als ein Blig von dem Porizont heraufstieg. Bald darnach verwandelte sich dieser Ball in einen breiten Streisen der mit seinem einen En-

(Nov.) bes 1708ten Jahrs von ber 526ten bis 528ten Seite. Das Lufft: Zeichen mar karz vorber erschienen.

Lincoln Com

de unfer Zenith berührete, und als ein Stut eines mehr långlichen ale vollig runden Rine ges gegen den Borigont ju fabe. Die boble Seite war gegen Morgen und die erhabene gegen Abend gefebret, alfo baß biefe gange Erfcheinung (phænomenon) (2) ein umge. febrtes gefdriebenes lateinifches G nicht uneben vorftellete, babingegen andere die Beftalt einer Schlange, andere einer Sichel, andere des legten griechifden Buchftabene a baraus machten, je nachdem einer eine gute Einbildung hatte. Es war aber ber Streif mifchen gwen geraden Linien, das Ctuf des Minges aber swiften zwen Bogen, welche dem Beficht gleich weit von einander (paral-Das gange tufft : Beichen lel ) porfamen. mar ohngefebr 10 Coup lang, aber einen Einige fagen, es habe fich mit bolben breit. einem Bifchen angefangen. Das Mittel fo wohl des Streifens als auch bes Stufes nom

<sup>(1)</sup> Der Unterscheid zwischen Erscheinung, ober, mie es auch zu weisen gegeben worden ist. Ben gebenheit, (phenomeno) und Lufte Erichteinung oder Zeichen (mercoro), desichet daxinn, daß jenes die Gattung (genus), dies seinen Aufte Genus), dies deutet. Gleich zu Ansam des solgenden Stüfes werden sie also unterschieden. Die Luffe Erscheinung nehmlich muß in das Gesticht sienen von den Sinnen. Herr Gottscheo brauchet auch das Wort Lufft Begebenheit aber nur in einen von den Sinnen. Herr Gottscheo brauchet auch das Wort Lufft Begebenheit in seinen ersten Gründen der Weltweißiett.

pom Ring mar beller ale die Ende auf den Geiten, und bende Dellungen fatelten unge. Die Erde murde mit einem folchen Blant erleuchtet, bag man ben biefem licht unterfcbeiden fonte, mas man ben bem Dond-Licht nicht einmal gu erfennen vermochte. Es ftunde, ohne Brofe und Beftalt ju andern einige Minutenlang an einem Ort, aber der Schein murbe allgemach fcmacher, fo baß ba es ju erft wie ein Blig leuchtete, es bernach nur fo belle murbe, wie ber Mond, wenn er voll ift, endlich nicht anders als ber belle Streiff ber Mild = Strafe ausfabe. 2(18 der Ball berauf fam: fo mar er eben fo roth, als bes folgenden Tages abends gegen 7 Uhr der Blig, der aus den Better- 2Bol. fen, die in eben diefer Begend ftunden, beraus fubr, und von dem weifen Blig, melcher aus der Begend, fast mitten gwischen abend und mittag ju gleicher Beit leuchtete, fich wohl unterfcheiden lief. Es ift auch bas merfwurdig, daß an bem Ort, mo das Stuf vom Ring, und ber Streif gufammen fa= men,es viel beller, ale in diefen Theilen felbft war, und daß ber Blang nach und nach von benden Enden gegen benfelben gu in einer Bleichheit abgenommen habe. Dag man die. fes Lufft-Beichen (phaenomenon) ju eben ber Beit in leipzig, Daumburg, Beig und Yes na gefeben babe : ift mir aus bortber erbal. tenen Brieffen befannt worden.

Erklatung Beil Diefes unfer Lufft Zeichen fich in beffelben. we-

wenig Secunden von dem Porizont bif ju bem Benith erhoben bat : fo tann man fcon baraus abnehmen, daß es in unferer Dunft. Rugel (atmofphæra) gemefen fenn muffe. Da nun ju felbiger Beit fein heller Corper unfere Dunft Rugel merflich erleuchtete, ber Blang aber Diefer Simmele-Erichets nung nicht minder helle gewefen ift, ale ber Blis: auch ben Glang des vollen Mondes im Anfang vollig übertraf : fo ift fein Zweis fel, es babe fein eigenes Licht gehabt. Daf aber die Materie, baraus es bestanden, ents gundet gewofen fen: laffet fich nicht allein aus feinem fonderbaren licht, bamit ed mie ein in ber Dabe brennendes Reuer die Corper auf der Erde erleuchtet, fondern auch bornehmlich aus feiner fcmellen Ausbreitung muthmaffen. Und weil es anfangs eben fo roth gefarbet mar, wie der Blis, ber Eages Darauf aus eben Diefer Begend bervor leuchtete: fo vermuthe ich, es fen que eben ber Materie entftanden, baraus jener Blig erzeuget worden ift, auffer, daß nur die Ausdunftungen grober gewefen, und in ber untern dichtern aufft fich aufgehalten baben, baß fie nicht fo fchnell, wie bie benne Blig entzundete Materie, bat verbrennen und jerftreuer merben fonnen. Es blich die Befalt, es blieb die Grofe des Luffe Beichens die gange Beit feiner Erfcheinung bindurch unverandert, indem die Materie durchaus gleich gertheilet gewesen, und von feinem 2Binb

Bind getrieben morden ift. Beil aber feis ne Dichtigfeit, in gleichen Entfernungen von dem Ort, wo Ring und Streif jufammen fas men, auf gleiche 2Beife abgenommen bat : fo bat auch ber Glang nach und nach von benben Enden bes lufft Beichens gegen denfele ben au auf eine abnliche Weife abgenome men. Das Lodern bes Randes leite ich von ber Beweaung ber duffeigen Luffe ber; benn ich habe ein abuliches fateln, wie ich bie Sonnenfinfterniß am i4ben des Derbft. Monate betrachtete, an bem Rand ber Sonnen wahrgenommen, ba ich fie mit einem Fernglas von & Buß anfabe, als fie aus benen,an dem Morgen-Dorigont befindlichen Bolfen, bervor fam. Der Brund aber; der mich beweget, daß ich bas lobern bes Randes vielmehr der Bewegung ber Dunfte in der lufft, als bem Schuf ber Strablen aus der entgundeten Materie gueignen will, ift biefer, bag von ben Getten nichts beraus ichieffet, wenn die Materie nicht eingeschlof. fen ift, da fonft die Flamme oben binaus juge. bet, und daß die Ebeilgen, welche durch den Couf einmal ausgeworfen worden find, nicht wieder bineinfallen, welches man doch ben dem Lodern bemerfet (3).

5.

<sup>(3)</sup> Mehrere bergleichen Feuer-Rugeln und Keuer-Zeichen sinder man in den Gedanten von den Buftungen der Natur, im 33 aten S. augeführet; und in dem folgenden Absat ertläret. E. dasschie die 469te bif ju der 474ten Seite.

Eröffnete Gedanken, über die ungewöhnliche Himmels-Begebenheit, welscheden 17den Merz im Jahr 1716 des Abends nach 7 Uhr, zu Halle und an vielen andern Orten in und auferhalb Deutschlandsges sehen worden. (1)

## Vorrede.

is nachft verwichenen Dienstag nach Ursache Oculi den 17den Merz dieses jegt der Eroff, sauffenden 1716den Jahres des fer Bendenden 1716den Jahres des fer Bendenden ben und in Halle danken in ungewöhnliches licht gegen Norden am Humet geschienen, (welches, wie man bald hernach erfahren, auch an vielen andern Dreten, die in einem von Halle nicht wett entferneten parallelo gelegen, wahrgenommen

<sup>(1)</sup> Es sind dieseldigen am 24ten Werz dars auf in einer öffentlich gehaltenen Vorlesung auf der Universität Hallezu erst vorgetragen, hernach unter der Ausschliche phenomenon u. f. w. noch in selbigen Jahr durch den Oruk in 4. bekannt gemacht worden, nunmehro aber nicht werter zu haben. Dabber

morden); und viele in der Erfenntnig der Da. tur unerfahrene in groffe Befturgung verfexet: fo bat man fich vielfaltig erfundiget, mas ich von diefem fonderbaren Luffte Beichen (phænomeno) hielte, und absonderlich su miffen begebret, ob man mit einigem Grun. be ibm eine gewiffe Deutung zueignen fon-Da ich nun verfpuret, daß man in diefem Stufe ein Bertrauen ju mir gefaffet, und daben erwogen, daß ich von S. R. Da. jeft. in Preuffen, meinem alleranabiaften Ronige und Beren, vermoge der mir auf hiefiger Universitat anvertraueten benben Professionum, bestellet bin das Buch der Da. tur ju erflaren; fo entichloß ich mich endlich in einer öffentlichen Borlefung (lectione publica) ben 24ften Merg meine Bedanfen bavon ju eröffnen, welcher auch eine fole che Menge ber Buborer bengewohnet, als ich mich nicht wohl befinne ben einem actu folemni ben einander gefeben gubaben.

Hinb bes Mbbrufes berfelben.

Mach diefem ift viele Dachfrage ben mir gefcheben, ob ich den damals geführten Dif murbe drufen laffen , curs nicht ibn nicht allein viele von benen, die ibn angeboret, vor fich baben mochten, fondern and

ber fie allhier mit eingerutet, und bie bar. innen portommenbe lateinifche Borte, um eine grofere Mebnlichteit mit ben überfeg= ten Stuten zu behalten beutich baben gefeget morben.

auch auswartig an einige gute Freunde fchis fen wollten, absonderlich, da deffen in of. fentlichen Beitungen mar erwebnet morden. Es war aber, wie in folden Sallen befonders ju gefcheben pfleget, berfelbe von einigen, Die fich defivegen mit einander beredet bate ten, von Wort ju Wort nachgeschrieben morben, und gieng nicht allein biefiges Ortes Die Abidrifft unter ben leuten berum, fonbern ward auch an fremde Derter verfchis Ja es murbe mir endlich gar binter. bracht,wenn ich ibn berauszugeben anftunde. fo maren andere benfelben bruten gu laffen gefonnen. Da ich bemnach erwogen, bag im nach = und abschreiben gar gerne vieles verfeben wird; ja auch ich felbft, wegen Rurge ber Beit, verichiedenes abbrechen muffen,fon. berlich in der Antwort auf die lette Frage, was doch noch wohl nothig gewesen mare um. fandlicher auszuführen : fo habe endlich mich genothiget erachtet, meine wenige Bedanfen bem Drufe anguvererauen, und mache mir Daben die hoffnung, der geneigte lefer merbe fie nicht ungeneigt aufnehmen.

Es werden aber demfelben vier Fragen Ihr In. beantwortet: 1. Obdas erwehnte Licht ein balt und besonderes Wunder-Zeichen, oder ob der Swet. gleichen auch schon vorhin an anderen Orten gesehnen worden sen; 2. Ob es eine Lufft-Erstdeinung (meteorum) sen, und in welche Elasse es gehöre? 3. Was es vor D 2. Ursa

Urfachen habe? 4. Db es etwas auf unferem Erdboden murten fonne, oder wenia. ftens etwas funfftiges bebeute? Die Ant. wort auf diefe Fragen ift eben berjenige Difcurs, benich in oben erwehnter offentli. den Borlefung (lectione publica) barüber geführet, und einige von den Buborern nach= gefchrieben. Rur habe ich ibn überfeben (2), und, wo es nothig gemefen, verbeffert, auch im übrigen an einigen wenigen Orten mit eins gerufet, was jur Gache dienlich gefchienen; abfonderlich die Antwort auf die vierdte Fraac etwas weitlaufftiger ausgeführet. Dein Bref aber gebet nicht weiter, als bag ich Diefenige, fo Diefes Unterrichtes bedorffen. lebre, mas es mit dergleichen Erfcheinungen gut fagen, und mas man davon zu halten babe, Damit man gwar , wie aus allen Werten Der Datur, alfo auch bier, Sottes Macht und Mas

<sup>(2)</sup> Ben dieser Auflage ist derselbige mit gegemärtigem Auflag auss nue gulammen gehalten, und darinnen bemerket worden,
daß viele daselbst besindliche lateinische
Worte dier deutsch gegeben sepen. Das hero die Aenderung der übrigen mir desto leichter wird zu gute gehalten werben, da ich nur nachgemachet, was ich an jenem Muster geschen babe. Dennin diesen 20 Jabren ist es um ein sehr merkliches gerobnlicher worden, deutsch auszuburken, was sich nur immer in unsere Mund. Art übersein lässer.

Majestat erkenne, jedoch aber nicht jum Nachtheil des geoffenbahrten Wortes durch Aberglauben weiter gehe als sichs gebuhret.

Erdfinete Gedanken über das ungewöhnliche Licht, welches sich ju halle den 17den Merz 1716 des Abends nach 7 bis gegen ro Uhr hat sehen lassen.

fen, was heutevor 2 Eagen fich vor ein Euft-Zeichen (phænomenon), in der Lufft Zeichen (phænomenon), in der Lufft hat seigen fasten. Weil es nun meines Amtesist, die natürlichen ABirkuns gen und Begebenheiten in der Natur zu erklären; und von diesem besondern kufft-Zeichen (phænomeno) sich bereits verschiebene Gedanken hin und wieder blos gegeben haben: sich nöchig, daß ich mit wenigen untersuche, was vor ein Urtheil von dergleichen Begeben heiten misse gefället werden.

Ich habe nich aber durch den öffenklichen Gegen-Anschlag anheischig gemacht, hauptsächlich wärtiges vier Fragen zu erörtern, nemlich: 1) ob un. Vorhabenfer kufftzeichen (phaenomenon) etwas sonderbahres sen, oder ob es nicht vielmehr bereits vor diesem an anderen Orten sich segen lassen, und von sorgsättigen Observatoribus angemerketworden? 2) Ob es unter die Zahl der kufts Erscheinungen (meteo-

. .

rorum ) ju rechnen fen , wie fie die Maturs fundiger ju neunen pflegen, und, wenn man bierauf mit ja antworten foll, in welche Claffe der lufft-Ericbeinungen (mereororum ) es muffe referiret (gefeget) werben? Bum 3) babe ich verfprochen, die Urfachen mit furjem gu unterfuchen, woher dergleichen fonderbare Lufftzeichen (phaenomena) in ber tufft entfteben? Und 4) habe ich auch eta mas berühren wollen von denen Birtun= fungen, ingleichen von ber Bedeutung folcher lufftzeichen (phaenomenorum). Beil wir jur Erorterung Diefer Fragen nicht viel Beit übrig haben: fo will ich alle unnuge Difcurfe ben Ceite fegen, und nur eine Frage nach ber andern mit wenigem vornehmen, und, fo viel moglich, grundlich beantworten. Zwar ift nicht zu leugnen, daß, wenn man von diefer Materie recht grundlich reden will. foldes ohne Bemeife (demonstrationes) aus ber Matheli und Phylica nicht füglich gefches ben foune: weil aber bergleichen bier nicht ben einem feden vorausgefezet werden mag, auch die gegenwartige Beit und ber Drt es nicht leidet fo grundlich alles abzuhandeln; fo will ich nur fo viel benbringen, als an Diefem Orte gu Erlauterung der Gache nos thig ift.

Ich nehme also die erste Frage vor: Ob nemlich das Lufftzeichen (phae-

nomenon), welches einige bey uns und

Die erfte Frage.

tind an andern Orten bestürzt ges macht, etwas besonderes gewes sen, oder ob es nicht vielmehr bereits an anderen Orten öfsters sey bemerket (observiret) worden:

Was nun diese Frage betrifft, so antworste ich darauf, daß es nichts besonderes gemes sen, sondern dergleichen kufftzeichen (haendena) auch bereits an viclen Orten von unterschiedenen Observatoribus angemerket warden. Dieseszu erweisen ist nöchig, daß wir die Beschaffenheit des gegenwärtigen kufftzeichens (phaenomeni) mit der Beschreibung anderer gegen einander halten.

Bas bemnach unfer gegenwartiges be- Befdrei. trifft, fo werden fie miffen, baß bauptfach bung ber lich dren meremurdige Umftande ben dem= gufft: Er= felben bemertet (obferviret) worden find, wo, fcheinung. burch man es ven allen übrigen Luffezeichen (phaenomenis) unterfcheiden und beurtheis len tan, ob andere eben von bergleichen Mrt, wie diefes, gemefen. Remlich anfangs bat man ein überaus belles ticht gegen Norden bemerfet (obferviret), und zwar dergeftalt, daß es gwifchen Rorden und Weften feinen Anfang genommen, und fich faft berüber bis gegen Rord-Oft erftrefet. Diefe Rlarbeit des Lichtes ift grofer gewefen als felbft das Licht des Mondes, fonderlich an folden Dr= ten, mo bas Euffreichen (phaenomenon) mebr fenfrecht (vertical) gewesen. 2Bie

fie benn auch finden werden, daß man folches in anderen Fallen auf gleiche Art bemerfet (observiret) bat, daß es da allezeit beller ift, wo ein aufftzeichen (phaenomenon) mehr fenfrecht (vertical) ift, bingegen an benen Orten viel bunteler befunden wird, mo es etwas fchiefer gegen ben Borigont frebet, als ben uns. Die Urfache werden wir dars nach finden : benn es ift den Granden ber Sebe . Runft und Ratur lebre (principiis opticis & physicis) gemaß, daß man derglei. chen abnehmen bes lichtes verfpuret. Das andere, was man bemerfet (obferviret) bat, ift die fonderbare Figur, da es fich nemlich, sted Rupf (wie die bengefeste Figur ausweifet ) in ber Beftalt eines Bogens gezeiget (prafentiret) hat, welcher mit dem einen Ende zwischen Beften und Norden, mit dem andern aber awischen Norden und Often auf dem Sort. Jont aufgestanden und also vor Norden vor ben gegangen, bergeftalt daß, wenn man geometrifc reden foll, die Seine bes Bogens, oder die linie, welche den Bogen abgefchnits ten, recht mit bem mabren Borigont paral-Man pfleget auch juweilen lel gemefen. amen Bogen ju bemerfen (obferviren), und haben über diefes diejenigen, welche gleich anfange auf unfer gegenwartiges Luffeget. chen (phaenomenon ) acht gehabt, gefeben, baß, wie es aufgegangen, ber Bogen gang flein und nieder gedruft gewesen, nach diefem

fer 1. 2.

fem aber fich immer erbobet bat, bis etwan nicht viel über ben britten Theil gegen bas Benith au, wiewol an andern Orten auch Denn jego mufen wir es meiter berauf. nehmen, wie die Erfcheinung ben uns gemes Drittens ift ber Daupt Umftand. daß aus dem Bogen verschiedene Strablen beraus gefchoffen, wie etwan die Raquetten aufjuffeigen pflegen, etwas langfam, nicht fo fonelle als ber Blig. Denn ber Blig fabret geschwinde baber, als in einem 2lus genblite; hingegen eine Raqvette fteiget almablich in die Bobe. Die ausschieffende Strablen machen feinen rechten Winfel mit bem Bogen fondern fteben gleichfam auf feiner Sebne fentrecht(perpendicular.)Und dies fee ift dasjenige, was man ben dem gegenwar. tigen Eufftzeichen (phaenomeno) bemertet bat (3), und die ju erzehlen wiffen, welche ihrer Einbildung (imagination) feine Frenbeit geftatten ju dichten, mas fie etwa felbft mollen.

Nun pfleget es in dergleichen Fallen gu Was bagescheben, daß, so etwan das Gemuthe fcon beyerdich. D 5 ges tet worden ift.

<sup>(3)</sup> MehrereBeschreibungen sinden sich in den Leipziger Gelehrten Geschichten vom Jahr 1716 auf der 757en u.f. S. Desgleichen in dem Auszug der Englischen Abspandlungen, welche Beniamin Wotte her ausgegeben hat, im 2ten Buch, 3. Theil 136. U.f. S.

geneigt ift Deutungen zu machen und was boses zu besorgen, man allerhand Riguren dem, was man geschen, andichtet. Dahero ist auch hier geschehen, daß sonderlich das gemeine Wolf allersen besondere Dinge zu erzehlen weiß, die es will gesehen haben, so man aber keinesweges, weder durch Bemerklungen (observationes) anderer, noch durch einige Brunde der Bernunst rechtsfertigen (legitimiren) kan, wie sichs ins kunstitate zeigen wird.

Db fich fonft schon berglei= chen habe sehen laf= fen?

Benn wir alfo die Umftande diefes unfere Lufftzeichens (phaenomeni) gelten laf. fen, und vorausfegen: fo laffet es fich über. aus leicht zeigen, daß bergleichen aufftzet. den (phaenomena) por diefem fenen bemer. Und gwar finden fet (obferviret) morden. fich die richtigften Bemerfungen (obfervationes) in den Berlinifchen Gammlungen (Miscellaneis Berolinensibus) (4) welche die tonigliche Societat ju Berlin berausgege. Dafelbit merben fie anfange eine ben bat. pon bem herrn Romer antreffen, ber vor weniger Zeit in Coppenhagen geftorben, und ein berühmter Mathematicus gemefen ift. Dach diefem ftebet barinnen eine andere von Berrn Chriftoph Matthao Seideln, da. male Predigern ju Schonberg in ber alten Mark

<sup>(4)</sup> Im erften Theil, von der 131ften bis

Mark, und endlich noch die dritte von dem berühmten Astronomo dem Derrn Kirch. Der Derr von Leibniz zeiget daben (5) was den alten Belchichsforeibern (Historica) von dergleichen Lufftzeichen (phaenomenis) demerfet (observiret) worden, und sühret zue gleich die Bemerkung (observation) des Gassendos an, die er in vita Peirefeit, ingleich den in der Philosophia Epicuri p. 113. und an

andern Orten aufgezeichnet.

Gaffends Bemerfung (observation) ift Bas Gaf. die altefte, die mit richtigen Umftanden be, fend befdrieben wird. Gie fommet vollig mit bem mertet? überein, mas ich vorbin erzehlet babe, nur allein barinnen ift fie von unferem Lufftzeis den (phaenomeno) unterfchieden, daß die leuchtende Materie ibm nicht wie ein Bo. gen formiret geschienen. Er fabe nehmlich in der Dacht, welche auf den 12 des Berbftm. 1621 folgete, daß es gegen Rorden fo lichte ward, ale wenn fonft gegen Morgen der belle Eag anbricht. Bald nahm er mabr, baß gleichfam helle Caulen von tem Doris jont, darauf fie fenfrecht (perpendicular) frunden, bif an den Pol berauf giengen und der Raum dazwifden gang finfter mar. Endlich fchoffen aus den bellen Gaulen Strahlen berand, die big an bas Benith oderden Scheitel-Dunct berauf fliegen, und fict

<sup>(5)</sup> Eben dafelbft auf der 137ften und 138ften Geite.

fich nach und nach immer mehr ausbreite. ten, fast fo gefdwinde, als wenn es bligte. Bielleicht fan auch mobl ein Bogen jugegen gewesen fenn, darauf er nicht fo genatt acht gehabt. Denn man findet ja wol auch fonft, daß die erften Bemerfungen (oblervationes ) eben nicht allezeit alle Umftande fo gang genau bemerten, und ben unferem Eufftzeichen (phaenomeno) ift es nichts ungewöhnliches, daß der Bogen in von einan. ber abgesonderte Ebeile gerfabret, und die aufschieffende Strablen fteben bleiben und fich ausbreiten. Benn einem ein Lufftzei. chen (phaenomenon) gang unbefannt ift, fo ift man felbft darüber etwas befturgt, und vergiffet defiwegen gar leicht einige Um. ftande anzumerten, die fich nicht fo genau von andern Dingen unterfcheiden. ift eben nicht nothig, daß die leuchtende Das terie einen Bogen formiret : benn diefe Rigur, wie wir im folgenden feben werden, ift eben in unferem Lufftzeichen (phaenomeno) nicht wefentlich. Peirefeius erfreuete fich gar febr, daß Gaffend diefes obferviret bats te, indem man auch zu feiner Zeit in Frants reich viel baraus machte, wie benn einige gan. ge Rrieges-Deere wollten gefeben baben, die mit emander geftritten und auf einander Feuer gegeben batten: wogu fonder 3meif. fel die aus den bellen Gaulen oder vielmebr Streiffen beraus fdieffende Strablen ihnen Unlag

Anlag gegeben. Es fabe nemlich Peirefeius gar mobl, daß dadurch dem Aberglaus ben tonnte abgebolffen werden, jumabl da er leichte muthmaßete, baß andere bergleiden feltfame Erfcheinungen, die man in Beicidten (Siftorien) vorzugeben pfleget, auf gleichem Brunde beruben.

'th laffe nun die Bemerfung (oblervation) des Gaffends fahren, und jeige, daß die übrigen des herrn Romers Seidels und Rirchs von gleicher Befchaffenheit mit unferer gemefen. Des herrn Romers Demerfung (observation) ift fo mohl als des herrn Rirchs in den Berlinifchen Camm. lungen (Miscellaneis Berolinensibus) in Rupffer geftochen (6).

Als der Derr Romer 1707 ben iften Bert horn. bes Abende um 11 Uhr, das unge Romers wohnliche Licht gegen Morden ju erft erblif- Bemer. te; erftrefte fich der belle Bogen von Beft. tung. Dord = Weft biß gen Dord-Dord Dft und war im bochften Duncte nur 3 Grad über den Dorigont erhaben. Dach diefem flieg er bober und murde immer beller , big ende lich fein Schein groffer mar als des Monds. Um balb ein Uhr gieng nach und nach ein neuer Bogen über bem vorigen auf. Bes gen I Ubr begonnten anfange aus bem une tern, bald auch aus dem obern Bogen bie Strab.

<sup>(6)</sup> Gie find bafelbft bas 33fte 34fte 35fte Bilb.

Strablen ju ichieffen, von denen die meiften in einer perpendicular-tinie auffliegen . Die andern aber etwas fchief gegen ben Borigont gebeuget maren, wie es ju gefcheben pfleget, baß, wenn die Raquetten in die Dobe freigen, Diefelben nicht allemabl in ber linie bleiben, fondern bifmeilen etwas nach der Geite ab. meichen und fich frummen, die nicht recht mobl gemacht find. 2Benn die Ausftrab. lungen bald verichwinden wollten, wurden fie firger und breiter; vorber aber erftret. ten fie fich big '4 Brad über den Bogen, Endlich um 2 Ubr mar bas Lufftzeichen (phænomenon) am bochften berguf fommen, und ein diter Debel nabm es aus ben Mugen weg. Es bat aber ber Berr Ros mer angemertet, das a Meilen von Coppen. bagen bas Lufftzeichen (phænomenon) viel beller gemefen als wie bort, eben befimegen, weil es dort dem Scheitel fcon naber gea ftanden. Den 6ten Mery bat er es wieder, Doch nicht fo volltommen, wie vorbin, aefes ben, und damable find die Strablen aus bem Bogen faft biß gegen bas Benith ber. Er erinnert in den Berli. auf gefahren. nischen Sammlungen (Miscellaneis Berolinenfibus), (7) daß diefes Luffezeichen (phænomenon) ben ibnen nichts befonders ges wefen,

<sup>(7)</sup> In bem oben in ber 3 ten Anmerfung angezognen iften Theil auf ber 13 iten u.f. G.

mefen , fondern er felbft in Coppenhagen es vielmable bemertet (objerviret), wenn er bes Rachte, die Sterne ju bemerten (obferviren) fich auf dem tonigl. observatorio verweilet. Absonderlich merfet er an, daß in Dormes gen und VBland faft fein Jahr vorben gebet, Da beraleichen Eicht nicht einmahl erscheine: meldes auch in Schottland und Schweden nicht ungewöhnlich fenn foll. Es ift auch glaublich, daß felbft ben une in Deutschland Daffelbe offtere wieder fommt, nur baf mir nicht allemabl barauf acht geben. wenn es juni Erempel bes Dachte gefchie. bet, da die meiften leute ichlaffen, fo nimmet es niemand mabr. Es fan auch mehl fem. men, daß es fich in der Eufft ben Zage erzeuget: und alebenn verdunfele der belle Glang ber Sonne das fcmache licht, fo es bat, daß man es nicht feben fan. Ingleichen fan es ber Mond, wenn er recht belle icheinet, verbuns feln, ober menigftens fo fcmachen, bafi die leute nicht darauf acht baben

Der Serr Seidel und Rirch haben ben, germSeide unfer Licht den ofen Merz A. 1707 des beis seine. Abends gegen 8 Uhr gestehen. Der Herr Keiner zwen Seidel hat eben wie der Herr Romer zwen Bogen übereinander gesehen, die nicht allein einen überaus hellen Schein von sich gegesten, sondern auch Ercasten ausgeworffen, die sich immer mehr ausgebeitet, je höher sie gestiegen, und, wenn sie verschwunden,

nicht das geringfte Merfmahl binterlaffen, wo fie geftanden. Wenn die Bogen durch Das ausschieffen der Strablen, ober auch burch die in ihnen verfpurete innere Beme. gung zerbrochen worden: haben fie fich bald wieder erganget. Mertwurdigift, daß, als der obere Bogen feine Beftalt verandert, ein Theil davon fich in eine belle Bolle verman. belt, die mit ihrem Scheine die Erbe erleuch. tet, fo fich anfange bif an bas Zenith berauf, bernach wieder bernieder gegen Den Abend - Sorijont gezogen, mo fie fiber eine Stunde ftille geffanden, ehe fie fich verlob. Unterdeffen bat fich ber Bogen wies ber an feiner vorigen Stelle meiftentheils erganget und ift etwas vor Mitternacht. der andere bingegen erft ju Mitternacht ganglich verfdwunden.

Herr Kirchs Bemerfung. Der Herr Kirch hat solgende Umstände bemerket: Der Bogen war im höchsten Puncte 2 bif io Grad über dem Horizont erhaben, und unten ohngesehr 100 Brad weit, wo er ausstund, sein Wittel-Punct und ter dem Horizont ben nahe im Mittagse Ereis (meridiano). Die ausschiessende Strahlen waren zwar sehr helle, doch nicht seurig roth, und stiegenwie eine Raquette gemächlich auf. Zwischen war es ganzinster; doch kounte man in dem sinsteren Raume durch ein Fernglaß die Sterne seinen. Nach einiger Zeit stund noch ein and berer

derer Bogen darüber, der ohngefebr 30 Grad über den Dorigont erhobet, und bin und wieder gerbrochen war, auch nicht biß an den Borijont reichete. Um 9 Ubr vers fdmander; bingegen ber andere blieb noch fteben bif um 10 Uhr, und jog fich untere marte gegen ben Dorigont hinunter.

Uber die bereits mit ihren mertwurdis Berrntieb. gen Umftanden angeführte Bemerfungen fnechts. (observationes) treffen wir noch eine in ben Belehrten Befdichten (actis eruditorum) A. 1711. 325. u. f. C. an, welche ber Derr Liebtnecht, Professor Matheleos in Bieffen, 1710. den i 6den des Winterm. gehabt, wies

mobl er das Lufftzeichen (phænomenon) erft gefeben, ba es vermuthlich bald vorben gemefen. Denn wie er daju geruffen worden, bat er weiter nichts, als blos einen bellen Bogen, mitten in einem dunkeln Dlate gefeben; bas Strablenschieffen aber nicht bemerfet (obferviret). Er bat aber eben wie ber Derr Rird) in dem Bogen die Ster. ne feben fonnen.

Diefes find bie gemiffen Bemerfungen Uberein-(observationes), die man hat: und wenn fie ftimmung nun diefelben mit unferem Lufftzeichen (phae- mit ber nomeno) vergleichen, fo werden fie finden, daß fie vollig einerlen fenn. Denn erftlich ift ein grofes belles Licht, welches wir gefes ben und alle die übrigen bemertet (obfervis tet) haben. Bum andern bat fich ben uns

die hell-leuchtende Materie in einem Bogen prafentiret, welches auch alle die übrigen bif auf den Gaffend bekräfftigen. Drietens hat man ben uns das sonderbahre Ausschieffen der Strahlen am meisten bewundert, welches auch ben den ibrigen als das merkwürdigste angeführet worden. Daher ist wohltein Zwelffel, daß die kuffigeichen (phenomena) von einer Art gewesen, die Gafend, Admer au verschiedenn mablen, Seidel Rirch Liebknecht und endlich wir bemerket (observiret).

Es wer: ben noch einige an: bere ange: führet.

Benn wir noch auf andere Bemerfungen (observationes) geben wollten, die nicht fo gewiß find, fondern mit etwas fabelhaff. ten Umftanden verftellet worden: fo ift auf. fer allem Zweiffel, daß wir noch viele altere antreffen murben. Dergleichen bat ber Derr von Leibnig aus der alten deutschen Diftorie in ben Berlinifchen Sammlun: gen (M:fcellaneis Berolinenfibus, 137-138 Seite angeführet, und ich finde verfcbiedene in ber Polnifchen, beren ich nur einige bens Bum Erempel Cromer ers bringen mill. jablet 7. B. daß if ig der himmel 5 Stuns benlang gebrannt. (Das ift eben bif, mas wir bemerfet (observiret,) daß es am Simmel fo belle gewesen und nicht andere geschienen, als ob es ein Rener mare,) und boch nach Diefem gefunden, daß nirgende Feuer ge. Es ift alfo das Lufftzeichen (phænome-

nomenon) nur oben bin angemerfet worden, und fie feben leicht, daß hier die befondere Umftande fehlen. Eben diefer Autor hat 9 B. noch andere dergleichen Begebenheis ten. Er gedentet, baß im Jagr 1269 ben oten bes Chrift-Monate (dec.) in ber 34. bend Demmerung ein heller und neuer Glang in Beftalt eines Creuzes ericbienen, welcher nicht allein die gange Ctadt Eracau, fondern auch die umliegende Begend erleuchtet. Da feget er nun gwar, baß es ein Ereuge geme. fen. Gie tonnen aber leichte feben, mo bas Creuze bertommen. Remlich mitten wird ein grofer Strahl fenfrecht (perpendicular) gegen ben Sorizont wie eine Gaule burch ben Bogen burchgegangen fenn. Daraus bat berjenige, von bem die Bemerfung (Obfervation) berrubret, ein Ereus gemacht: welches um foviel eber gefcheben fonnen, wenn er etwann nicht einen frenen Sorizont gehabt, daß er bas übrige von bem Bogen, fo unten aufgeftanden, nicht bat feben tonnen, oder auch der Bogen nicht bif an den Sorisont gegangen, als wie der obere in der Rirchifchen Bemerfung (Dbfervation.)Diefer Autor ergablet ferner in bem angezoges nen Orte, daß im J. 1629 bie Rede gegans gen, als wenn in ber Lufft gange Armeen waren gefeben worden, die auf einander loßgegangen waren. Dun miffen Sie, baß, ba Baffend unfer gegenwartiges Lufftzeichen Y 2 (phæ(phænomenon) bemertet (observiret), das Beruchte in Frankreich war, ale wenn fich gange Rrieges Deere batten feben laffen, die auf einander Feuer gegeben. Und in Dieber Sachfen will der gemeine Pobel auch Diefesmahl dergleichen erblitet baben, als Die Bolten fich fur bas Lufftzeichen (phænomenon) gezogen. Dannenbero wenn wir ben ben' Befdichtefchreibern (Diftoricis) finden, daß fic Armeen oder geharnischte Manner, feurige Gabeln, Ruthen, und bergleichen im Simmel feben laffen ; fo tonnen wir es mit gutem Grunde bon unferem Lufftzeichen (phænomeno) annehmen. Man liefet noch weiter in angezogenen Orte, daß im 3. 1672 ben Eracau um den Anfang des neuen Jah. res mitten in der Racht der himmel gang belle gemefen, ale wenn es Zag werden wol te: welches abermals ohne einiges Beben. fen von unferem Lufftzeichen (phænomeno) angunehmen ift. Und fo tonnte ich noch mehreres anführen, wenn es nothig mare. Allein une begnüget, baß wir gefeben, es fenen fo mobl richtige Bemerfungen(obfervationes) von unferem Eufftzeichen (phaenome. no) vorhanden, als auch andere, da der Aberglaube einige Umftande mit bagu erdichtet. Und bas fen genug von ber erften Bras ge.

Mun fommen wir auf die andere Frage.
Ob wir diefes Lufftzeichen (phae-

nomenon) unter die Lufft: Ers scheinungen (meteora) rechnen follen, und, wenn es darunter su rechnen ift, in welche Claffe es gebore?

Dier ift zu miffen, daß die Naturfundiger Esiff in biejenigen Eufftzeichen (phaenomena ) Euffts unferer Erfcheinungen (meteora) ju nennen pflegen, guffe gewelche fich in unferer Lufft erzeugen (generi. fen. ren). Derowegen wenn ich frage, ob biefes Lufftzeichen (phaenomenon) unter die Luffts Ericheinunge (meteora) ju rechnen fen, fo beif. fet es fo viel , ale ob es in unferer kufft ges ftanden, und alfo an einem Orte, mo bie Ausdunftungen aus unferer Erde binfoms men fonnen ? Und ba antworte ich allere dings: ja.

Wenn wir die Bemerfung (observation) Beweis bes Berrn Romers anseben, fo tonnen wir bavon. daraus augenscheinlich zeigen , daß ju feiner ifter Beit das Lufftzeichen (phaenomenon) in der Grund. Lufft gewesen. Denn er bat angemertet, daß es zwen Meilen von Coppenhagen viel beller gemefen als in Coppenhagen. ift es eine ausgemachte Sache in der Optif, und fan gar leichte in die Erfahrung gebratht werben, daß das licht fchmacher ift, menn die Strablen ju uns gang fcbief berunter fallen , bingegen ftarter wenn fie fentrechter (bem Perpendicul naber) fommen. Derowegen folget baraus, baß bas Lufftgeis

den (phaenomenon) zwen Meilen von Cove penhagen dem Scheitel naber geftanden als ju Coppenhagen. Und baber muß es febr niedrig gewesen fenn. Denn wenn ein Lufft= zeichen (phaenomenon) im Dimmel fo both febet als die Sterne und ber Mond, der boch ber niedrigfte ift unter allen Geftirnen: fo mag einer wohl 6. Meilen in bem Bertical-Circul fort reifen , und es tommet begwegen boch nicht feinem Scheitel mertlich naber, wenn es auch gleich moglich mare, baß er die 6 Meilen in einem Augen. blife jurufe legte. Man hat vor bas andes re noch einen Beweis, Brund ( Argument ), Darque man beweifen fan, bag bas Luffegeis chen phaenomenon in unferer Eufft geme. fen, weil es nemlich einen fo groffen Raum bes himmels eingenommen. 3ch will bier nur von der Weite des Bogens reden. Rirch hat diefelbe 100 Grab, und alfo mehr als ben vierdten Theil von bem Umfange bes Simmels gefchaget. Ben unferem Bogen ift die Weite nicht geringer gewesen. Wenn nun der Bogen nicht allju boch in der Eufft geftanden : fo wird der Maum, ber ben vierd. ten Ebeil von dem Umfange des Dimmels defen fan, eben nicht ungeheuer groß, ob er gleich in Unfebung anderer Dinge, j. E. un. fere Corpere, eine anfehnliche Groffe hat. Man fan mit einem fleinen Corper, ber na be ift, bem Auge einen weiten Ebeil von bem Sime

Zwenter Grund.

Dimmel verdefen. Hingegen wenn wir ihn big an die Firsterne, oder auch nur big an den Mond hinauf rufen wollten; so würde der Raum, den er eingenemmen, eine ungeheure Grose bekommen. Und dann ware es nicht wohl zu begreiffen, wo so viel Marerie herkommen ware, die einen so grosen Raum erfüllet hatte.

Hetzu kommet ins besondere drittens das zer Strahlenschiesen, da einige Strahlen in Grundiener Zeit, fast nur von einem Angenbitte, fehr viele Grade in die Pobe schiesen. Wie man nun aus einer gleichen Bewegung in der Physik zu schlissen pfleget, daß die sogenannten Sternpuzen (Itellae cadennes) bloß in unserer kufft sich bewegen: also kan man mit gleicher Gewischel auch von diesen Strahlen sagen, daß sie sich in der kufft bewegen. Sie shieissen aus dem Bogen beraus, und also mußder Bogen auch in der Lufft steben.

Man hat bereits aus den Zeitungen vers Ginwurffnommen, auch jum Theil aus Briefen von
verschiedenen Orten ersabren, daß man eben
dergleichen luffrzeichen (phaenomenon), als
wir geschen, an eben dem Abende und um
eben die Stunden in Engeland zu konden, in
Holland zu Amsterdam und an anderen Des
ten, in Teutschland zu Avedlindurg, Braunschweig. Halberstadt, Magbedurg, keipzig,
Wittenberg und noch an vielen anderen

Orten, in Preuffen ju Dangig und Ronigsberg im Dimmel erblifet. Daber möchten fle vielleicht fagen, daß es mufte fehr hoch geftanben fenn, weil man es in so weit von einander entlegenen Dertern zugleich hat feben fonnen.

Beants wortung.

fonnen. Es ift mabr, menn man einerlen Bogen und daraus fchieffende Strablen ju Londen in Engelland und ju Ronigsberg in Preuf. fen ju einer Beit gefeben batte: fo mufte es iber 8 Teutsche Mellen von der Erde ents fernet gewesen fenn; indem man insgemein Ronigsberg von Londen 240 Meilen reche Allein wer will bas erftere behaupten? Der einige Umftand ber Beit fan es nicht ausmachen. Bielmehr geben es andere Um. ftande, daß man das Biederfpiel befrafftie londen und Ronigeberg liegen gen muß. ihrer lange megen weit von einander, weil fenes in Anfehung unferer, weiter gegen Bes ften, diefes aber gegen Often lieget. 2Benn nun einerlen Lufftzeichen (phaenomenon) in Londen und Ronigsberg gefeben murbe : fo mufte man auch nach ber Breite gegen Dore ben und Guben ju, swen Derter geben fons nen, die eben fo weit von einander entfernet, und da man es jugleich gefeben batte. Dergleichen aber tonnen jur Beit noch nicht genennet, und werden auch wohl ins funffeige nicht erfahren merben.

Diefes wird befrafftiget durch die Be- Mebrere mertungen (observationes) des Berrn Seis Beftar. dels und Rirchs, die oben angeführet wor, tung der, ben. Denn bende bemerften (observirten) felben. ju einer Beit ein Lufftzeichen (phaenomenon), wie unferes gemefen, an Orten die eben nicht fo gar weit von einander gelegen, und boch mit gang verschiedenen Umftanden. Moraus mehr als jur Onuge erhellet, daß bende nicht eben daffelbe gefeben haben. Und ich zweiffele nicht im geringften, wenn wir funffeig erfahren follten, mas man in vers fcbiedenen Orten bemerfet (obferviret): es werde ein merflicher Unterfcheid in den befonderen Umftanden anzutreffen fenn. 2Bie benn 3. E. fcon einige Radrichten geben, baß in einigen Orten ber Bogen in Stufe gerbrochen, in andern gar feiner gewesen, eben wie Seidel den oberen Bogen gang, Rirch aber ju eben der Beit gerbrochen ges feben, ingleichen ben Seideln eben derfelbe-Bogen auf dem Borigont aufgeftanden, ben Rirchen aber ihrnicht erreichet.

Wenn wir musten, welchem Orte von Mieboch Salle aus gegen Rorden zu es senfrecht es obnges (vertical) erschienen ware: so könnte man febr geleicht darthun, wie hoch es in der kufft über flanden ber Erden gestanden hatte. Da es uns aber babe au genugsamer Rachricht sehlet, können wir nichts gewisses ausmachen. Unterdessen wer verstebet, wie man ausrechnen soll, wie

meit man eine Sache feben fan, wenn fie fo und fo boch fteben foll, (welches ich in metnen Element. Geogr. 6. 50. lebre (8): der wird finden, daß ein Lufftzeichen (phænomenon ) nicht eine balbe Deile boch ftes ben darf, fo tan es fast 60 Meilen ringe berum gefeben werden. 2Benn alfo gleich Das mare gewiß gemefen, mas anfangs ergeblet (referiret) worden ift, daß man eben basjenige, welches unfere Innmobner in Befturjung gefeget, biß 40 Deilen feben tonnen; fo batten wir defimegen boch nicht nothig gehabt, felbiges über eine balbe Meis le boch ju fegen. QBenn wir auch annebs men wollten (welches einige Dabricheins lichfeit ju haben icheinet), daß an allen oben ermebnten Orten verschiedene Ebeile eines Lufftjeichens (phænomeni) gefeben worden: fo tonnten wir doch noch mit ber Dobe von einer halben Meile austommen. Denn der grofte Unterfcheid ihrer Breiten ift noch unter vier Graden, dergleichen unfere Sobe erfordert. Dun meifen die Autores, fo die Sobe ber 2Bolfen untersuchet haben, ale Ricciolus in feiner verbefferten Erdmeß-Runft (Geographia reformata) und Revler im

<sup>(8)</sup> In ben teutschen Ansangs. Gründen stebet dieses in dem aten Zusag zu ber 4ten Ausgade: wie weit man von einer Sobe feben konen, zu finden §. 23, und im Auszug daraus §. 21.

im furzen Begriff der Copernicanischen Sternkunft (Epinome Altronomiæ Copernicanæ), daß die Wolfen, wenn sie am hochsten benmen, eine halbe Meile hoch stehen: derowegen weil wir zur Zeit feine Ursache (raison) sinden, warum wir es über eine halbe Meile hoch sezen sollten: so sehen wir, daß es in einem Orte entstanden, wo die Bunfte aus der Erde hinkommen, und also allerdings mit in die Zahl der kuffte Erscheinungen (meteororum) zu rechten fen.

Es wurde aber auch noch darinnen ver. Beitere bleiben, wenn fich gleich einige Umfrande Musfub. bervor thaten, die une nothigten, es weit rung. bober ju fegen. Denn man weiß, bag bie Ausdunftungen aus ber Erbe gar viel bober fleigen. Es pflegen Diefes Die Mathematici aus bem Anbruche des Lages auszus rechnen, welcher, wie in der Datur febre (Phofif) und Sternfunft (Aftronomie) erwiefen wird, feinen Anfang nimmet, wenn Strablen der Conne in unfere Lufft fcbieffen und von den Dunften, welche fich in berfelben aufhalten, auf den Erdboden reflectis ret merden. Dun findet man, daß die 21. ten die Demmerunge . Lufft ( aerem crepufculinum), oder die Dunfte in ber Lufft, die ben Anbruch bes Tages verurfachen, febr boch angegeben, weil fie nemlich nicht gewuft haben , daß die Strablen des Lichtes in ber Lufft gebrochen werden, fondern vielmebr in

der Meinung geftanden, als wenn sie gerade durchführen: allein Weigel hat in seiner Sphaerica Euclidea 342 S. auf eine geometrische Art erwiesen, daß sie nicht über 4
deutsche Meilen hoch steigen: welches in Ansehung unseres Euffrzeichens (phaenomeni)
was hobes ist.

Bu wels der Gats tung es gebore.

Da wir demnach wiffen, daß unfer gegens martiges Eufftzeichen (phaenomenon) in der Eufft geftanden, und daber unter die Lufft. Ericheinungen (mereora) ju rechnen fen; fo fraget fiche ferner, in welche Claffe es tommen tonne? Bir haben nicht mehr als amenerlen Arten der Lufft . Erfcheinungen (meteororum), die leuchten tonnen, nemlich feurige Lufft, Erfcheinungen (mereora ignita) u. glangende (emphatica). Die legten haben nur einen geborgten Glang, ale wie die Deben-Sonnen und Meben-Monden, die Sofe (halones und coronae folares), und dergleichen. Die erften baben ibr eigenes Licht und find meiftentheils entgundet, als wie g. E. ber Blig, der fliegende Drache und der. Unfere Frage gebet demnach da binaus, ob unfer Lufftzeichen (phaenomenon ) bloß ein geborgtes Licht gehabt, und alfo aus einer Materie beftanden, welche bas Licht von einem andern Corper empfangen und jurufgeworffen (reflectiret), oder ob es mit feinem eigenen Lichte gefchienen.

Diefe Frage ift leicht auszumachen, Es batte wenn wir nur auf die Zeit Achtung geben, feinen da es gesehen worden, und im Calender Glang nachsuchen , wo die Conne und ber nicht Mond ihren Stand im Simmel gehabt. Unfer Lufftzeichen (phanomenon) ift des Abende gegen 8 Uhr aufgegangen, und bat 1) von bei: bis nach to Uhr gewehret, ift auch mobl gar Conne, wieder tommen, wie einige fagen. Bu der Reit mar bie Sonne icon fo tief unter bem Dorigont, baf fie unfere aufft nicht mehr bat erleuchten fonnen, weil bagumabl die Abend. Demmerung fcon aufgeboret batte. Go bald aber die Abend Demmerung vorben ift, fo fonnen die Sonnen-Straften nicht mehr Die Lufft treffen, Die vier Meilen über unfere Erde erhaben ift ; vielweniger aber tonnen fie in der Lufft erleuchten, mas nicht über eine halbe Meile in ihr erhaben ift. Ben diefen Umftanden iftes unmöglich gewefen, daß Die Sonnen-Strablen in den Ort fommen tonnen, wo bas Lufftzeichen (phaenomenon) geftanden, und hat daber daffelbe fein ge. borgetes Licht von der Sonne, wie die Planeten und Cometen gehabt. Der Mond 2) noch fan es auch nicht erleuchtet haben, weil er un- von dem ter ber Erben gemefen. 3mar ju ber Beit, Monb. wie Rircher und Seidel es bemerket (ob. ferviret), mar anfange der Mond über dem Borigont: aber er blieb nicht lange ba, und Dieluffe, Ericheinung (meteorum) felber mar auch

auch viel heller als der Mond. Daher ob fich gleich der Mond bald verlohr: so sahe man doch nicht, daß ihm etwas von seinem Glanze abgieng. Also hat es sowenig Licht von dem Mond als von der Sonne bes kommen.

Folglich fein eigen Licht. Konmen.
Da nun ausser ber Sonne und bem Mond kein Sorper in dem Dimmel anzurersen, der einen so hellen Glanzeiner Materie in der kufft geben können: so ist es Krat, daß das Licht sein eigenes gewesen. Solchergestalt ist unsere kufft Erscheinung (meteorum) aus einer Materie bestanden, die vor sich leuchtend gewesen, und muß man es unster die feurigen kufft. Erscheinungen (meteora ignita) hählen, wie sie die Naturkindiger (Physici) zu nennen pflace.

Urfachen biefer Er-

Da wir bemnach wiffen, daß unfer kuffigeftent (phanomenon) in der Lufft geftanden, und zwar an dem Orte, wo die Dungte aus der Erde am meisten hinfommen; wie auch vor das andere, daßes fein eigenes Licht gehabt und also unrer die feurigen Lufft Erfeinungen (meteoraignita) zurechnen fen: so ift leicht zu antworten auf

die britte Frage:

Was es vor Ursachen habe?

Es find Ich au Ausbun: hat sich au flungen, ret) wie i welche nungen

Ich tan nemlich mit wenigem fagen : Es hat fich auf eben folde Art erzeuget (generiere) wie die übrigen feurigen Euffte Erscheinungen (meteora ignita) du entsteben pfleaent

Denn da unfere Erde stets ausdünstet, Woher nicht allein das Wasser, sondern auch die üt dieselbigen brigen Arten der Sörper: so steigt auch un kommen aufhörlich viel Waterie in die Lufft hinaus, die sich entzünden kan, wenn sie in genungsomer Wenge zusammen kommet, und wir see hen, daß solcherzestalt im Sommer der Wissaus dergleichen Waterie erzeuget wird. Der rowegen ist es nichts ungereimtes, wenn wir annehmen, daß auch unser Lufftzeichen (phanomenon,) wie alle subrigen von seiner Art, ich will sagen, alle seurige Lufft-Erscheinung gen (mereora ignita) einen gleichen Ursprung gehatt (9-)

Und

<sup>(9)</sup> Alle diese Ursachen find noch genauer, obsgleich fürzer, in den Gedanken von den Bürstungen der Natur §. 335. von der 478sten Seite an ausgeführet, da schon mehrere Gründe solche berauszubringen vorhanden waren. Es wird dienlich senn, was daselbst stehen, mit diesem Aussachen ausgebeiten.

Beweis bavon.

Und daßes in ber Ebat nur Dunfte find, welche in dergleichen Begebenheiten den bele len Ochein geben; laffet fich baber ermeifen, weil man durch den Bogen die Sterne feben fan, wie aus ben oben angeführten Bemerfungen (observationibus') des herrn Romers, Rirchs und Liebknechts er. bellet. QBenn man aber durch Dunfte bie Sterne feben fan, fo ift es nur wie ein gang bunner Rebel. Denn wenn es eine Dife Materie mare: fo murbe fie die Sterne aans perbeten, daß man fie nicht feben tonnte. 2Benn der Mond vor einen Stern tritt, fo mird er verdetet, bag man ibn nicht feben fan, meil er ein dichter und undurchfichtiger Corper ift. Ingleichen, wenn eine dite 2Bolfe in unferer Lufft fich vor den Mond und die Sterne, ja felbft die Sonne giebet: fo vers befet fie une biefelben gang. Da nun binges gen der helle Bogen ben Stern nicht verdes fen tonnen : fo ift es gar gu flar, daß die Materie, baraus er bestanden, febr bunne muffe gewesen fenn.

Weitere Ausführung. Die Bemerfung (Observation) des herrn Seidels hat fehr merkmurdige Umftande, daraus man deutlich erkenner, es könne der Bogen nichts andere, als ein hauffen in der Lufft versammleter Ausbunftungen fenn. Denn bedenken fie nur , daß der obere Bogen (denn Kirch) und Korner haben einen doppelten gesehen) offters in Stuten gegan-

gen, und boch bald wieder gang geworben find ; eben als wie die dunnen Bolfen bald fich trennen und badurch ben Eage ben blaus en Dimmel, ben Dacht aber die Sterne bli. fen laffen , bald aber wieder gufammen in eis ne fabren. Errinnern fie fich, daß aus bem oberen Bogen einmal ein Ctufe berausgana gen und fich in eine Wolfe verwandelt, bald barauf aber der Bogen doch wieder gang worden fen. Ja erwegen fie, daß die 2Bola te, welche fich in dem Scheitel Puncte jus fammen gezogen, in einer geringen Beit den untergebenden Mond eingeholet, und nach Diefem lange an einem Orte fteben geblieben Dergleichen Beranderungen fcnelle Bewegungen, ja bergleichen Gtill. fteben findet nicht flatt, ale ben Dingen, die aus Dunften befteben , fo von den 2Binden in der aufft getrieben werden, ober auch jum Theil durch ihre eigene Schweere in ber Lufft fortruten, Die bin und wieder fo gar von verichiedener Art Comeere ift.

Die unser Luftzeichen (phænomenon) Es schein Aufgange gesehen haben, die erzählen, ner ob sey es sen aufgestiegen wie eine schwarze Bole eine Wolfe en doben um den Rand herum gangroth se daben gewesen. Daber sollte man vernutsen, es gewesen: ser eine Wolfe mit daben gewesen, darin. saber es ist wind bie scheinen Dinfte zusammen gehaf falsch wien vor den. In dieser Wurchnassung sollten wortfarket werden, daß nicht allein te man verstärket werden, daß nicht allein

Saffend zwiften feinen hellen Saulen, sondern auch die übrigen zwifden den aussichteffenden Grahlen und innerhalb dem Bogen es gang finfter gesehen. Allein die Bogenerfung (observation) des Derrn Rirchs fan uns hier aus dem Traume heiffen. Denn damit er entdeken möchte, ob eine Wolke daben ware oder nicht; sonahm er ein Bern, glas und sahe in den dunfelen Plag hinein, und konnte darinnen gang deutlich die Stersne sehen. Ware nun der sinstern einer trüben Bolke erfüllet gewesen: so hatte er unmöglich einen Stern darinnen sehen können.

Cinmurff

Mun mochte einer ober ber andere fas baß man burd ein Rernglas feinen Stern feben fonne, wo ich mit blofem Muge feinen feben fan (ich rede aber von folden Sternen, Die fich fonft ordentlicher Beife mit blofen Augen feben laffen ); vielleicht babe fich Rirch etwann mit feinem Gerns alafe verirret, und fen nicht in den finftern Raum, fondern in einen andern tommen: batte er in dem dunfelen Raume Sterne. Die man fonft mit blofen Augen feben fan,durch bas Bernglas feben tonnen ; fo batte man fie auch mit blofen Augen feben muffen, Allein Diefesift feine Folge. Denn wenn ich mit blofen Auge bineinfebe: fo nimmt es ber Blant von bem bellen Luffrzeichen (phænomeno) ein, daß es badurch geblendet wird.

mirb bes

Lind

Und dabero fommt es mir vor, als wenn ich in dem übrigen Theile des Dimmels nichts fabe. Dun miffen fie aus ihrer eigenen Erfahrung, daß, wo man nichte fiehet, da fiebet es une gang fchwar; aus. Denn wenn einer in den Reller fiebet: fo fiebet es ibm febwart aus, und weiter fan er nichte untericheiden. Singegen wenn ich burch bas Rernglas febe: fo tommet mir von dem Lufft. seichen (phænomeno) nichts ins Auge. Da nun baffeibe von teinem fremden lichte geblendet ift: fo tan ich aledenn bas Eicht ber Sterne feben. Auf eben folche Art gebet es au, wenn beute bie bemerfenden (obiervatores) ben Eage, offters gang neben der Conne, die Sterne bemerten (obferviren). Denn mit blofen Augen tonnen wir auch ben Zage feine Sterne feben, weil bas licht der Conne durch ibren Glang bas Auge verblendet. Dingegen, wenn ich burch ein Fernglas in ben Simmel febe und weiß es gegen den Ort. wo der Stern ftebet, recht gu richten; fo. fan ich ibn auch ben Tage feben. Da ber Derr Rirch als ein Observator ber Aftronomie biefen Bortbeil ges wuft, fo bat er fich auch beffelben in gegen. martigem Salle ju unferem beften bedies net.

Denn nun wiffen wir gewiß, daß ber us Die Mas brige Plat gang leer fen, und die Materie, terie bes Daraus das Lufftzeichen (phaenomenon) befte- Bogens bet, fich gang in einen Bogen ausgebreitet. mar nicht Big ent

aber boch als ein Licht in ei= ner Be: megung.

Die den Bogen ausgemachet (formiret) bat, nicht tonne entgundet gewesen fenn; fondern muffe eine ctwas langfame Bewegung gehabt baben, die gwar aulanglich gewesen ein Licht, aber feine Flamme, bervor ju bringen. Man weiß aus der Datur-lebre (Phyfit) daß bas Licht nichts anders ift, als eine Bewegung, welche der Simmele-Lufft (ætheri) b.i. einer fubtilen flußigen Materie, eingedrufet wird. 2Bo alfo ein Corper ift, der ein Licht machet: berfelbe muß gedachte Materie in eine Bewegung bringen, und alfo muß er auch vorbero felbft in Bewegung fenn. Dannen= bero weil die Materie, baraus der Bogen beftanden, einen fo bellen Blang bat verur. fachen tonnen: fo muß fie gleichfals felbft in

Micht al Teuer.

Allein nicht alle Bewegung, dadurch ein les licht ift licht bervorgebracht wird, fan auch ein Feuer verurfachen. Die Erfahrung lehret es uns flarlich. Man fan durch die Bewegung Des Queffilbere in einem von Lufft ausges leerten Giafe nach den Runftgriffen des On. Bernulli ein belles licht bervorbringen; aber es ift feine Rlamme, welche brennet. Dolynier in Franfreich und Sautsbee in Engelland haben gewiefen, daß wenn man eine alaferne Rugel oder Glote, die einen Boden bat, von der Lufft ausleeret, und burch Dulfe einer Machine fchnelle beweget, das gange Blag voller Licht werde, fo wie Blammen, ober

einer Bewegung gewefen fenn.

oder fleine Blige, in dem Glafe berum-Und ich babe gefunden, und es fcbieffen. andern bereite gezeiget, bag ce auch in einem Blafe angebet, welches noch voll Lufft ift, ob bas bligen gwar nicht fo ftarf ift. Allein auch diefe Blige baben fein Reuer. Und mem ift nicht befannt ? baß bas faule Dolg awar im finftern leuchtet, aber nicht brennet: Deraleichen auch einige fette See-Bifche, wenn fie faulen wollen, ju toun pflegen.

Die Urfache aber, warum man nicht jus Barum geben fan , daß die Materie in dem Bogen man bie wirrflich gebrannt habe, ift diefe: weil die Materie angegundeten Dunfte fich febr ausbreiten, gene nicht und, indem fic fich gertheilen, balb verfchwin, por ent. Dergleichen Beichaffenbeit es mit gunbet ber Lufft . Ericheinung (meteoro) gehabt, balt. welche wir den titen des Derbftmongte im Sabr 1708 allbier in Salle gefeben, und ich in ben Belehrten Begebenheiten (actis eruditorum) beffelben Jahres auf ber 526ften Seite (10) beidrieben. Unfer Bogen iff viele Stunden fteben blieben, und einige wollen, daß er in Engelland die gange Racht burch gefeben worden: baber fan er nicht würflich gebrannt haben.

Ein anderes aber muffen wir von ben Dag bie Strablen, die bin und wieder aus bem Do. Strablen R 2

gen gebrandt baben.

<sup>(10)</sup> Edift folches bas eben vorberffebenbe 4te Ctut in Diefer Sammlung wie aus be: baju gefesten iften Anmertung abzunehmen ftebet.

gen berausgefahren , urtheilen. Denn ba Diefe fchnelle aufgeftiegen, fich immer mebr und mehr ausgebreitet und endlich gang verschwunden, daß man nicht gewust, wo fie geblieben; so geben fie genug ju erkennen, daß fie murflich entgundet gewefen Und foldergeftalt muß nach und nach fich einige Materie in bem Bogen ente gunbet baben. Dier werden fie fragen, wie es moglich fen, baß eine Materte fich ente gunden fan, wo ich doch fein Beuer babe? 3ch antworte barauf; es ift aus der Erfab. rung flar, und fan auch aus den Grunden ber Daturstebre (Phyfit) erwiefen werden, daß fich exhalariones oder Ausdunftungen, blos dadurch entjunden fonnen, wenn fie in einem Orte nabe jufammen gebracht (cons centriret) werden. Es bejeuget jum Erem. pel die gemeine, aber traurige Erfahrung, bag, wenn man Beu, fo noch feuchte, und nicht recht ausgetrofnet worden ift, auf bem Boden über einander leget, es fich gu ent. gunden und ju brennen pflege. aber fommet aus feiner andern Urfache ber, als meil que bem feuchten Beu viel Dunfte fommen, die fich eentzunden tonnen: wele ches man aus dem ftarten Beruche mabrnehmen fan: benn die Ausdunftungen , fo nicht mafferig find, und ftart riechen, laffen fich auch angunden, wenn fie nabe jufammen gebracht (concentriret) werben. In bem Deuc

Wie fol: ches obne Feuer hat geschehen konnen?

Deue aber, fo auf dem Boben über einander lieget, muffen fie nabe gufammen gebracht (concentriret) merden, meil feine frepe Lufft burchftreichen fan, die fie mit wegführet. So ift es auch in unferem Lufftzeichen (phænomeno) ergangen. Die gange Materie, fo in dem Bogen mar, ift von ungleicher Dide te gemefen, welches auch der Augenschein in den oben angeführten Bemertungen (obfervationibus) gegeben. Denn in einigen Orten bat man die Sterne badurch feben tonnen, in anderen nicht, und alfo muß ber Bogen in jenen bichter , in Diefen aber buns ner gemefen fenn. Uberdiefes miffen mir aus der Bemerfung (observation) Des Berrn Seidels, daß in der Materie, baraus unfer Eufftzeichen (phanomenon) beftebet, eine innerliche Bewegung ju verfpuren ift: moburd geschiebet, baf bie Materie, fo in einem Orte noch nicht in dem Stande ift, daß fie fich entgunden fan, both barein gefest wird, indem mehrere Materie in einem Dre te jufammen fommet , und in fchnellere Bewegung gebracht wird. Es fan aber auch Die Eufft bas ihre bengetragen baben, gleiche wie mir feben, daß burch ihre Bewegung die an einigen Orten dichter aufammen getrieben werben, als an andern. Und foldbergeftalt ift es nicht fcmerer ju begreiffen, warum die Strahlen nach und nach berausgeschoffen, bald an biefem, bald an jenem, bald wieber an bem vorigen Drte R 4

Orte: wie nicht weniger, warum in des herrn Seidels Bemerkung (observation) der Bogen sich bald wiederum erganget, wenn er einmahl gerriffen worden.

Bie es mit ben auffchieffenden Strahlen bergegangen fep.

Die Strablen, welche both aufgeschoffen und doch bald wiederum vergangen, haben eben nicht ben ganzen Raum, durch welchen fie fich beweger, mit einer Materie erfüllen Denn wenn etwas fchnelle auf. borffen. fabret, fo gewinnet es nur das Anfeben, als ob es den gangen Raum, badurch es gebet, erfullete, oder eine fichtbare Gpur binters lieffe, da es doch in der That gang ungethei-2. E. wenn etwas an einen let bleibt. Saden gebunden, und fcnelle berum bemes get wird, fo fiebet es wie ein ganger Etreul Bleichergestalt eine Raquette, Die nur oben brennet, fiebet gwar nicht anders als ein brennendes licht aus: wenn fie aber fcnell auffteiget, fo laffet es, ale wenn fie eine gang feurige Spur hinterliefe, oder viel. mehr ein langes und belles licht fich in der Eufft ausdehnete. Und fo ift es auch mit bem fchnellen Strablenfchieffen befchaffen gewesen. Unterdeffen wo einige Strablen, Die ohne bem nicht fonderlich bochgegangen, nachbem fie fich ausgebreitet, eine Weile fteben geblieben, und bie gange Zeit über ber Raum von dem Bogen bif an den Ort, mo fie fich geendet, hellgeleuchtet: da muß allerbinge überall etwas von der entgundeten Mates

Materie geblieben fenn. Deffen aber une geachtet ift nicht fdweer ju begreiffen, wie etwas meniges einen groffen Raum erfüllen fonne, wenn man fich nur entweder que ber Ratur-lehre (Phnfif), oder auch nur der aes meinen Erfahrung vorftellet, wie fubrile fich Die Materie gertheilen laffet, und wie ein geringes Staublein fich alebenn burch einen febr groffen Raum ausbreiten fan. ben ift noch diefes ju merten, bag uns der Raum, durch den die Strablen fahren, viel grofer icheinet als er ift : welches fich aber ohne besondere Bilder (Figuren) nicht erflaren laffet, abfonderlich mo man die Brins be ber Sehefunft (Optif), noch nicht inne Es fen g. E. ein Theil des Bogens ates Rupf. in A; fo feben wir ibn aus O in a (benn ich 2 Bilb. fege, daß g a Z den geftirnten Simmel be-Wenn nun ein Strabl aus A in B auffchieffet; fo fommet es dem observatori in O vor als wenn er fich aus a in b bemes act batte.

Allein es ift auch nothig, daß ich erflare, Barum warum die Strablen bergeftalt aufgefchof: es fent. fen, daß fie gegen den Borigent fenfrecht recht ge. (perpendicular) gewefen. Diefes zeiget fich fcheben am deutlichften in unferer Figur. A der ausstrahlende Punct, welcher aus O a Bilb. in a gefeben wird. Der Strabl ichieffe ent. weter aus A in B gerade auf, ober etwas fchief gus A in F, cher auch Sorizontal aus

Es fen 2 Rupf.

A in E, ober auch bernieder aus A in I: fo fommet es bem Auge in O allgeit vor, als wenn er fich aus a in b beweget batte. Da nun gaZ ein Bogen des Bertical-Circuls ift der auf dem Dorigont fentrecht (perpenbicular) ftebet: fo fcheinet es in allen gallen, ale wennder Strahl aus a gegen das Benith Z bergeftalt beraufgestiegen mare, baß er gegen den Dorigont fentrecht (perpendicus lar) tft. 2Benn ber Strabl nach ber Einie Aa aufstiege fo tonnten wir ibn gar nicht feben: fubre er aber Dortsontal beraus aus A in G, fo faben wir ibn in g, und es fame" uns vor, als wenn er aus a in g bernieder fübre. Eben fo murden wir meinen', er gienge gegen den Borigont bernieder, wenn er gwifden AG und Aa fchief auffteige. Reis ne von allen Bemerfungen (observationibus), die wir angeführet, melden, daß Straf. len aus der von une meggefehrten Geite des Bogens gegen den Borigont bernieders gefahren. Derowegen muffen alle entweder fenfrecht (perpendicular ) aus A in B, oder fchief, ober auch Dorigontal gegen uns ju aus A in F, E, I. u. f w geschoffen fenn. Das legtere ift in unferem Falle vermuthe lich, ba fein Strabl gar ju boch beraufge. fabren. Denn wenn es nichte hindert, fo ift es der Beruunfft gemaß, baß fie nach ber Berpendicular &linie AB gerade in die Dobe fteigen, gleichwie wir feben, bag bie Flamme

Hamme von dem angegundeten Pulver ges rabe auffteiget. Die Urfach ift biefe. Ine bem die ichweflichten Dunfte entgundet mers ben ; fo werden fie fubtiler und leichter und tonnen in der dunneren und leichteren Lufft bober freigen, obgleich ber Bogen, baraus fie fabren, in der diferen und fcmeereren muß fteben bleiben: welches in ber Ondro. ftatit deutlicher angeführet wird. wenn ein Strabl bif in unfer Zenith foms men foll, als wenn er nehmlich aus a in Z fliege : fo muß er entweder fchief in die Dos be nach ber linie AC, oder in die Eieffenach ber Linie AH, ober Borigontal nach ber Linie AD fabren. Und da muß der Wind die leichte entgundete Materie von der Derpendicular-Linie AB abtreiben, oder es muß dies fe Materte von oben einen farferen Wiber. ftand finden burchzubrechen, als von unten. ober von ber Seite.

Endlich muß ich auch noch erflaren, Urlache warum bie leuchtende Materie die Figur ei, des Bonnes Bogens gehabt. Ich fan nicht leuge gens. nen, daß, daich nicht gewohnet bin, Urlachen zu erdichten, wo nicht genugfame Bründe vorhanden, daraus man fie entweder gewiß, ober wahrscheinlich schliesfen fan; ich anfangs angestanden die Ursachen von der Figur zu geben. Allein nachdem ich erwege, daß uns fer Luffzeichen (phaenomenon) in einem sehr weiten Striche nach der kange der Erbet weiten Striche nach der kange der Erbet

be, von Dften gegen Weften gerechnet, aber in einem gar viel furgeren nach ber Breite von Giden gegen Morden gefeben worden; fo babe ich endlich gefunden, daß ber Wind, welcher zu ber Beit geblafen, die fcwefelich. ten und vielleicht noch andere Dunfte gleiche wie die Bolfen berauf getrieben, Die fich, weil fie leichter als die mafferigen gewefen, etwas bober in einen Streiffen gufammen gezogen, indem fie feine gange Bolfen aus. machen fonnen , ba ibrer ju menig baju gewefen. Unfer Dortjont bat uns nur einen Theil davon abgefchnitten : daber ift uns derfelbe wie ein Bogen, fo auf dem horizont febet, vortommen Man bilde fich ein, als wenn der Dimmel gang mit Bolfen übergo. gen mare; es fcheibeten fich aber diefelben bergeftalt, baß ein Theil gegen Dorden, der andere gegen Guben fich an ben Porisont bernieder joge, an einem Orte aber nur ein Streiffen davon jurufe bliebe : fo murbe berfelbe unferem leuchtenben Bogen, mas feine Sigur betrifft, abnlich feben. Es ift aber nicht nothig, daß die Dunfte in einem Striche nach der lange fortgegangen find, fondern fie fonnen wohl bin und wieder gere theilet gewesen fenn, auch mobl gar an einis gen Orten einen groffen leeren Raum gwis fchen einander gelaffen baben: gleich als wie Die Bollen in einem Orte ben einander find, in dem andern aber gertheilet erfcbeinen, und

im dritten den Dimmel gang fren laffen. Und fo ift flar, warum man gu einer Beit an ber Lange nach gar febr, der Breite aber nach ben meitem nicht fo viel unterfchiedenen Dertern ein auftzeichen (phaenomenon) von eis nerlen Art, aber doch nicht eben daffelbe, und daber mit verschiedenen befonderen Umffane

ben bat feben fonnen.

ich fonnte nun gu ber vierdten Frage Barum fortichreiten, wenn nicht einige begierig fenn man fo fortschreiten, wenn nicht einige orgierig jenn verschiebe mochten, die Ursache zu wiffen, warum doch nengefedas gemeine Bolf bin und wieder fo feltfa, ben bat? me Dinge will gefeben haben ? J. E. feurige Ruthen, Schwerdter, ja als fich die 2Bols

fen vorgezogen, gange Armeen, Die mit einander gestritten. Es ift aus ber tagliden Erfahrung befannt, baß, wenn uns etwas vorfommt, fo eine Mebnlichfeit mit einem andern, und daber etwas mit ibm gemein bat, welches wir ju einer andern Beit gefes ben oder mit den übrigen Sinnen begriffen baben, une bas andere aledenn auch gleich in den Sinn fomme. Bir pflegen aber die corperlichen Dinge fenderlich burch ibre Sie guren von einander ju unterfcheiden. Derowegen wenn ein Mathematicus unfer Lufft. geichen (phaenomenon) anfiebet, ber gewohnet ift die Figuren von der Materie ab. gefondert ju betrachten ; fo fallen ibm bie Siguren ein, die er in der Geometrie fich befannt gemacht, und die mit berjenigen über.

kommen, so das kufftzeichen (phænomenon) hat. Hingegen wenn ein anderer dazu kommet, der die Figuren nicht anderes zu betrachten gewohnet ift als in der Materie, darin nen sie zu sindoen; dem mussen solden Sorer einfallen, die eine ähnliche Figur haben mit der, so er siehet. Und daher kommetes, daß verschiedener Juschauer gang verschiedener. Din ge and einerlen machen. Ja wenn sich eie net wie die Heben, (daßich mit der Schrift rede Jerem. 10, 2.) vor den Zeichen des Dimmels fürchtet (11): so fallen ihm gleich solche Dinge ben, die ben Vestraffung der Ubeltsta

(11) Beil bie Beiben bie Beffirne als Gotter ebreten, und fich ihren Gig in bem Stern= Simmel einbilbeten : fo fonnten ihnen bie Rimferniffen benbes ber Conne und bes Monden, die Bereinigungen und übrige Stanbe ber Brefterne, ingleichen alle mert. liche Beranberungen in ber Buffe , vornebm. lich bie feurigen nicht anbers als bebente lich portommen; weil fie fich baben entmes ber ein Leiben ibrer Gotter,ober eine Begen. gung ibres Borns einbilben muffen. Bep. bes ift eine Borftellung bes Ubels und grar, meil fie babutch felbft noch nichts empfunben, eines annoch bevorftebenben. Mus ber finns lichen Borftellung eines Ubels aber, melches man gewiß vermuthet entftebet Rurcht. Und alfo ift es ju begreiffen, wie es moglich gemefen, bag man auf bie Ungereimtheit verfallen fep, fich vor Erfcheinungen gu furd.

ter vorfommen. Ber nun die ausschieffen. de Strablen in der Figur anfiehet der wird bald feben, wo die feurigen Ruthen und Schwerdter berfommen. Ein anderer, dem der Buftand ber Beiten den Rrieg und andere Land-Plagen im Gedachtnif erneuret, benfet an Gachen, die im Rriege, ber Theus rung, oder der Peft gu feben find. Auf befondere Erempel mag ich nicht fommen: ein jeder fan fich die Application felber barauf macben.

Es ift Beit, daß wir auch gebenten an die

vierdte Frage.

Es bat nichts au

Ob unser Lufftzeichen (phaenome- bedeuten, non) etwas übeles würken kons ne, oder gum wenigften bedeute! Es ift gewiß, daß die Materie, baraus

unfer Lufftzeichen (phaenomenon) beftes bet, fich boch wieder gertheilen und auf ben

fürchten, welche ben Berftanbigen nur Aufmertfamteit und Bergnugen erregen. Da ein Chrift feine bergleichen Gogen verebret, fonbern wenn er rechtichaffen ift GDIS bas allerbefte um feines Erlofers willen qua trauet: fo tann er anch boffen, baf iom biefe Lufft Beichen in ber Welt jum beffen Dienen muffen. Und wenn er einfiebet, bag fie fo wohl als Regen Donner und Blig ibre naturlichen Urfachen baben: fo laffet er fich badurch jur Bewunderung der Beiß. beit Sottes in ber Ginrichtung ber Belt, und ibrer Bemegungs. Geleze ermeten.

ben Erbboben berunter fallen muß. Da fonnte man fich frenlich wohl einbilden. baß, wenn fie in die untere Eufft berunter fame, fie allerhand Unbeil auf dem Erdboben anrichten fonnte : allein man fan ce nicht beweisen. Bielmebr ift bas Wiederfviel Denn baf auch ju anderer Beit fols flar. de Dunfte, die fich entgunden laffen, in gros fer Menge auffteigen , zeigen die fchwecren Bewitter des Commers jur Benuge. Und ift mobl ber Saupt. Unterfcheid gwifden eis nem Ungewitter und unferer Lufft. Ericheinung (mercoro) blos diefer, daß in jenem burch die groffe Size die Ausdunftungen mehr ausgedehnet und fubtilifiret , auch in fchnellere Bewegung gebracht werden und auch mobl in 'aroferer Menge jugegen find. Daber wir unfere Lufft-Erfcheinung) mereorum) als wie eine ungeitige Beburt eines Bewitters anzuseben baben, die aus Mangel ber 2Barme ober auch genugfamer Materie nicht bat tonnen ju Rrafften fommen : Denn wir finden, daß es auch zuweilen des In benden Fallen nun Bintere mittert. fallen die fcwefelichten Ausbunftungen wieber jurufe, nachdem fie fich gertheilet haben; aber nicht auf einmahl, fondern nach und nad). Das bat, wie uns die Erfahrung von den Bemittern gelehret, nicht viel ju Und defregen fan unfere Lufft. Erfagen.

fcbei-

fo wenig als ein Ungewitter. fdeining (mereorum) nichte übeles auf dem Erdboden anrichten.

Der Herr Admer hat angemerket, die De es eis teute, ben denen es offte kenmet, hatten den nen troffte Glauben, wenn es vor dem Winter kime, so Sommer solete darauf große Kältte, kans es aber im andeige. Frühlinge, ein trefener Sommer: allein er ziehet die Erfahrung selbst in Zweiffel. Man weiß zu wohl, was die Regeln des gemeinen Mannes ben dergleichen Prophezenungen vor Grund haben. Es gehet wie ben den Sterndeutern mit der Wetter-Deutung, Wenn die Negel gutrifft, so mers ferman es an: wenn sie aber fehlet, solässet man es verben Spesierung geben.

Es fonnte mobl gescheben, daß diefes Die gufal. Jahr gufalliger Beife ein trofener Com-lig ein mer tame: aber der wurde aledenn feine trotener andere Urfachen haben. Abir haben fejund darauf ben une febr lange Wind aus Dord. Weften tommen gehabt. Wenn nun berfelbe nocheine Beis tonnte. le mabrete, oder and ben feinem 2Bech. fel fich berum nach 2Beften wendete: fowurbe ein antes Ebeil von dem April bingeben, ehe wir helles Werter befamen. Da wir nun den Minter über fo lange Dordwinde gehabt: fo tonnte nachhero der Dft-Bind auch eine Weile anhalten. Der Dft. Wind aber ift ein trefener Wind. Rante nun dar. auf der Wind aus Rerd-Oft dagu, ber ohne tem fich nicht gern bald wieder abführet: fo fonnte

tonnte es gufalliger Beise gescheben baß auch ben uns dieses Jahr ein trofener Sommer wirde. Wir konnten aber diese alsbenn nicht unsern kuftzeichen (phænomeno) juschreiben. Es wird als wohl niemand kommen, welcher nur aus wahrscheinlichen natürlichen Gründen begaupten sollte, daß unsere kufte Erscheinung (meteorum) etwas auf dem Erdboben nach sich ziehe (12).

Aber nun ist dieferage obes vielleicht etwas

Es foll fonften juweilen etwas bofes bedeutet baben.

(12) Auf bergleichen Lufft. Erfcheinungen folget jumeilen etliche Tage bernach etwas Ralte, wie man benn auch bas fo genannte Segen ber Sterne vor ein Beichen berfelben angufeben pfleget. Und biefes laffet fich auch leicht begreiffen. Denn weil, mie Berr Samberger in feinen Anfangs. Grunben ber Ratur . Lebre (elementis phylicæ) 6. 258 und 260 ermiefen bat, fich bie Mars me gegen bie Ralte tiebet , und bie Lufft Darinnen fcmeflichte Dunfte find von ber Bewegung berfelben ermarmet wirb: fo fahren biefe Dunfte jugleich mit der mar: men Lufft gegen bie obere taltere in bie Bobe, und entjunden fich ben biefem burch einander fabren. Es entgebet alfo ber Erbe und untern Lufft etwas, fo fie batte ermarmen tonnen, und zeuget jugleich von ber Ralte ber obern Lufft, welche noch mebrere Barme annimmt: baber es mobl ge-Scheben tan, bag obgleich nicht befftige, bennoch einigeRalte fur; auf eine folche Erfcheis nung folge.

übeles

ubeles bedeute. Sie merden finden, daß die " Befchicht. Schreiber allerhand traurige Ralle anmerten, die fich begeben, nachdem ders gleichen Beichen fich am himmel feben laffen. Go ergablet j. E. Cromer, daß im Sabr 1118 in Doblen ftarte und febr lange ans baltende Plag-Regen darauf erfolget, welde fowohl in Poblen, ale in andern angran. genden Landern gehindert, daß man diefes Sabr ben Afer beftellen fonnen: modurch nothwendig eine Theurung verurfachet mor. ben. Abalbert Tyltowsty, ein Pelnifcher Jefuit bat Phyl. part. 3. 176 u. ff. 66 meh. rere bergleichen traurige Begebenbeiten jus fammen getragen, die auf bergleichen Beis den in der Lufft erfolget, welche in der Ebat mit unferem einerlen find, wenn man fie nur von den fabelhafften Umftanden befrenet. 3ch will einige davon anführen. 3m Jahr 402 find bligende Spieffe gefeben worden (welches mit Gaffends Bemerfung ibereinfommet ) , und darauf Die Bothen unter Anführung des Alarichs, Rom geplundert. Dach Ericheinung eines folden Beidens in ber Lufft, bat 'im Jagr 1529 Solimann, ber Eurfifche Ranfer, mit 140000 ober, wie andere berichten. 300000 Mann, Wien belagert: im Jahr 1547 ift der Chur Surft von Cachfen, Tos bann Griderich , von Ranfer Carl bem Bunffren übermunden und ins Befangnig

geworffen worden: im Jahr 1558 haben die Spanier die Hollander betrieget, zu geschweisgen, daß die Moscowiere in Liefekand mit 300000 Mann eingefallen, und es 40 Lage lang sehr verwiftet: im Jahr 1648 ist sehr viel Unruhe in Pohlen ersogen, sowohl von Nebellen, als auswärzigen Feinden, und der König Uladislaus gestorben: im Jahr 1685 hat der König in Schweden, Carl Gustav, die Pohlen geschlagen, und sowohl Abarschau, als Eracau eingenommen.

Barum man es ge= meinet?

Durch dergleichen Erempel will man bee haupten, daß dergleichen ungewöhnliche Lufftzeichen (phænomena) in ber Lufft ein einbrechendes Unglut benen landern bedeu. ten, wo fie gefeben worden. Und fo bildet fich es auch der gemeine Mann ein. Denn wenn fie ; E. einen runden Bogen gefeben, und ver diefem geboret baben, bag ber Mond den Eurfen bedeute : fo bilden fie fich gleich ben bem Bogen den Eurfischen Mond ein und machen die Deutung auf den Eurfen, von deffen Buruftungen jum Rriege ibnen aus ben Beitungen befannt ift. Bie fie nach diefem ferner die berausschieffende Strablen erblifet : fo ift ihnen bald vorfome men, ale wenn man fich mit ben Eurfen berumidlinge. Diefes find alfo nur Gachen , die von der Ginbildung berribren. und dagu man nicht die gerinfte Urfache bat. Allein

Allein damit ich nicht ohne Brund etwas Barum es ju verwerffen fcheine, fo ift nothig, daß ich nichte benun umftandlicher jeige,warum man unferm beute. Lufftzeichen (phaenomeno) feine Bedeutung queignen tonne. Es wird ein jeder mir leicht ifte Ur. jugeben, daßes nicht feiner Ratur nach et. fache. mas bedeute, weil es nemlich mit einem anberen eine gemeine Urfache bat, als wie es etwan Regen bedeutet, wenn es des Morgens rothift, hingegen die Abend Rothe belles Wetter verfündiget. Denn fo wurde man es ju nichts als einem Wetter-Beichenmaden fonnen, wie die Leute'in Mormegen thun: deren Meinung aber doch als ungegrundet fon oben verworffen worden. Und damit man einiger maffen den Ungrund febe, fo bedente man, daß nach ihrem Glauben ein trofener Commer fonmen foll, wenn es im Brublinge ericheinet: nach Cromers Bes richt aber groffer Plage Regen barauf erfolget. Weil es demnach fein naturliches Bei te Urfaden ift, fo etwas befonders ju fagen batte, che. (benn in gemiffer maffen fan eine jebe gegenwartige Cache ein Zeichen einer gufunfa tigen fenn, mit der fie eine Berfaupffung bat, und beren Erfolg man aus jenem vorber erfiebet, wenn man die Bertnupffung deutlich erfennet) : fo mufte ce ein willführliches fenn, das Bott ju einem Borbothen eines gufunffeigen Unglute befrimmet batte. 2Benn man aber willfuhrlich ein Beichen macht:

macht: fo mußjemand fenn, der die Deutung erflaret; fonft weiß man nicht, was er mit

feinem Zeichen haben will.

Bas baju Hatte nun Det folde Dinge, die aus naerfobert für tichen Ursachen entstehen, zu besonderen
Boss jures vorher bedeuten sollten: so würde er sa
einem zuerk darüber eine Erfarung haben machen
willtüber mussen, gleichwie wires von dem Regenbolichen ges für ihren.

chen ges macht hats te.

Der Regenbogen ift auch eine Luffe - Ers fdeinung (meteorum), ob gmar von einer anberen Art, ale unfere, fo aus naturlichen Urfachen in ber Lufft entftebet, und feiner Matur nach feine Bedeutung bat, als in fo= meit er mit der Witterung, fo darauf erfols get, einige Bertnupffung bat, und diefelbe porber bedeuten fan : daber ihn wohl die Land-Leute ale ein Wetter = Beichen annehe Da ibn nun Gott ju einem Beichen feiner Onade machen wollte, baß er andeu. ten follte, er wolle das menfchliche Befchlecht nicht mehr durch Sfindfluth verberben: fo bat er 1 3. Dof. 9, 12 u. folg. Die Erflas rung davon gegeben. Eben fo bat er es gemacht, wenn er andere naturliche Bufalle gu einem Beichen machen wollen: bergleichen Erempel von einem Beichen feines Bornes wir Jerem. 44, 29 finden. 2Benn wir nun entweder von unferem aufftzeichen (phaenomeno) inebefondere, oder von allen unge. wobn.

wöhnlichen Luffe-Erscheinungen (meteoris) aberhaupt in der Sibel eine Bedeutung sanden, oder darauf, und auf das Ubel, so nach ihnen auf dem Erdboden erfolget, acht ju hoben waren angewiesen worden: so konnten wir aus den gegenwärtigen Umftänden der Zeit mit gutem Grunde einezuverläßige

Deutung machen.

Go aber finden wir weder überhaupt von Ggiff aber ben Zeichen bes Dimmels, noch ins befondes nicht ac. re bon unferer Lufft. Erfcheinung (me. fcheben. teoro), einige Auslegung in ber Schrifft; fonbern werden vielmehr ben dem Prophes tm Jerem, am 10, 2 gewarnet, daß wir uns nicht für den Zeichen des Simmels fürchten follen, wie die Zeiden. da die Surcht fur den Zeichen des Dimmels bafelbft die Weife der Zeiden genennet wird : fo wird die Deutung berfelben für einen beibnifchen Aberglauben erflaret, ja 2 Kon. 21, 2 u. 6 unter die Greuel der Seis den gerechnet, die dem SErrn übel gefals len. Man fan die Urfache leicht begreiffen, Urfachen warum fie Bott übel gefallen muß: denn bavon. bergleichen Beichen find der Beiffeit BDt- ifte. Esift tes unanständig und ihre Deutung der Doch, wider achtung des göttlichen Wortes zuwider. Es Weisheit. ift uns in der Schrifft bereits genug gefagt, was vor Unalut Bott wolle fommen laffen, wenn die Menfchen in ihrer Bosheit und Ruchlofiafeit werden ficher werden. 2Bir baben

haben auch in der Chriftenbeit feinen Mangel an Lehrern, die uns diefen Dath &Dttes Und wenn man von ber Befabre eroffnen. lichfeit der Beiten boret, bat man Dentgete tels genug, der une Bortes Rath wider die Gunder ins Bedachtniß bringen, und uns ermefen fan, daß wir darauf acht haben. Und alfo braucht es fein Beichen im Simmel, mels ches und die Berichte Gottes verfündiget, oder darauf acht zu haben aufmuntert (13). Sa ich bin der Meinung Chrifti Luc. 16, 312 2Ber Dlofen und die Propheten nicht boret: ber wird auch nicht glauben, ob fich ein gue mabl natürliches Zeichen in der Lufft feben lieffe (14), welches in der Ehat viel weniger ift, als wenn einer (welches EDriftus dem Bore

(14) Solche Erscheinungen fejen nur unerfabene und mit Borurthollen eingenommene in Schrefen: und haben also ihre Wirtung nur ben ihren allein. Sinen ber verständiger ware, und die Nenderung so wohl

<sup>(13)</sup> Ein Weiser erwählet immer, seine Absichcen zu erreichen, die dienlichsten Wittel, und
thut nichts durch vieles, und auserordentliches, was durch das wenige und ordentliche fan erhalten werden. Zeichen im himmel ader sind auserordentlich, und sind alse nur so dann nötigi, wenn bie ordentliche Wittel nicht mehr hinreichen wollen.
So lange das Wort Gedter mit Kroff und
Rachbruf verfündiget wird, ift dieses genug die Wenschen zu unterrichen.

Den

Worte Bottes entgegen feget) von ben Todten auferftunde. Es mare bemnach ber Weisheit Gottes unanftandig, wenn wir fegen wollten, daß er etwas überflußiges thas te, und bas Beichen in der Lufft entweder ju einem Dropbeten, ber bie uber uns fcme. bende Befahr verfundigen follte, ober gu eis nem Prediger, der uns aufmuntern follte, barauf acht ju baben, machten. Der Doch ate. Es achtung bes Wortes Detes lauffet die Zeis ift mider chen-Deutung juwider, weil man dem Beis bas Unfeden in der Lufft mehr glauben will als dem fen bes Borte Bottes, da doch diefes die Rrafft Borts. bat den Glauben in und ju murfen : das Beis chen aber, wenn es auch eines mare, weiter nichte nute, ale bag es une aufmunterte auf Die gottlichen Drohungen in feinem Worte

nöthig hatte, als jene, würde es nicht bewegen, weil er es vor etwas blos natürliches hielte, und er würde noch jenerUnverstand, un verlachen Anlas nehmen. Die heil. Gedrifft bingegen hat Saze und Gründe, welche die schafffinnigen sowoht treffen, als die unver, kändigen, in dem sie ihnen ihr Berberben entdetet, und die wahre Glüsfeligkeit in Errettung aus dertelben um des Erlöses wirden angehet. Die von dem Bort Gottes willen vorhält, welches beyde ohne Unterscheid angehet. Die von dem Bort Gottes bervorgebraches Rührungen sind auch gegründet, und höchstvernunfftig dauren dannensbero des langer.

acht zu haben. Daber find auch die Bei-

den, zu denen Got nicht in seinem Worte redet, eher zu entschuldigen, als die Spristen, wenn sie die ungewöhnlichen kuffzeischen (phænomena) im Himmel und in der Lufft für Propheten und Prediger ansehen, die ihnen entwederzuklinftiges Unglüt verstünigen oder sie für der gegenwärtigen Bestadt warnen.

Einwurff.

Es wird zwar in dem andern Buche ber Maccabeer 5, 2 von einem fonderbaren Beichen in der aufft geredet, da fich in den trubfeeligen Zeiten ju Jerufalem geharnifd. te Reuter in einer Schlacht. Ordnung in Derfelben feben laffen, die mit einander getroffen und auf einander gefchoffen, welches ich von unferem Lufftzeichen (phaenomeno) erflaren wollte, wenn es nicht 40. Lage binter einander follte erfcbienen fenn: allein fie miffen, daß die libri apocryphi und unter Diefen die Bucher der Maccabeer fein grofe fer Unfeben als andere Biftorijche Gariff. ten haben und baber in allem nicht vollig Blauben finden. Unterdeffen weil man doch fowohl diefes Erempel von den Beichen in ber lufft überhaupt, als bie oben aus ber weltlichen Siftorie angeführte von unferem Eufftzeichen (phænomeno) infonderheit benbringet , um badurch ju behaupten , daß die Erfahrung für die Deutung ftreite: fo ift nothia, daß wir die Richtigfeit diefes Colufe fes untersuchen. Der Goluß ift diefer : mas

mas zu verschiedenen Zeiten auf unferluffts geichen (phaenomenon) erfolget ift, das muß Run finden wir, daß bald es bedeuten. fcweere Rriege und groffe Land-Plagen in den Landern erfolget find, mo es erfcbienen. Derowegen muß es dergleichen Unglitefale le bedeuten.

Dawider findet fich berfcbiebenes eingus Beants Denn anfange tft nicht gewiß, wortung. daß ein den meiften unbefandtes Eufftzeichen ifter (phænomenon) alles dasjenige bedeute, mas Grund. barauf erfolget. Es tonnen gwen Sachen nur gufäliger Beife auf einander folgen, und barf die vorhergebende die folgende eben nicht bedeutet haben. Biel ungewöhnlis cher ift es, daß fich ein groffer Gee- Sift aus der See in einen Bluß, als daß das belle Mordlicht fich aus Schottland nach En. gelland und aus Norwegen nach Zeutschland Wenn aber bas erftere biefes perirret. Jahr gefcheben follte, ba die meiften Blis ten ber Baume erfroren find, und esbaber gar wenig Dbst geben dorffte; wer wollte sagen, daß der See-Fisch soldes durch feine Berirrung in den Fluß bedeutet habe? Dach diefemift es auch feine fo ausgemache ater te Cache, daß auf unfer tufftzeichen (phae- Grund. nomenon) allezeit eine fcmeere lande Plage 3d will jest nicht bargegen einwenden, daß foldergeftalt in Schottland, Bland, Mormegen und Schweben faft alle

Tab.

Jahre groffe Land-Plagen fich ereignen mit. ften, meil es fich bafelbft faft alle Jahr feben laffet ; benn man mochte nicht ohne allen Schein antworten, es bedeute nichts in feiner Benmath, fondern nur in der Fremde, mo es eben Bott aufferordentlich der Bes beutung halber binfubre. 3ch beruffe mich blos auf Erempel , da die Ericheinung un. ferer lufft : Ericheinung nichts übeles nach fich gezogen. Dannemart bat im Jahr 1707 feinen Schaden gelitten, da der Berr Romer daffelbe zwenmahl bemertet (ob. ferviret), und gwar das erftemabl in einer folden Bolltommenbeit, als er es juvor noch nie gefeben. Die Brandenburgifchen fan-De find unter der gluflichen Regierung un. fere bochft feeligen Roniges in ftiller Ru. be gemefen, obgleich der herr Rirch und Seidel das bligende Mord - Licht erblifet. Much hat im Jahr 1710 Deffen fein Un-glut betreffen, da ber herr Liebenecht Daffelbe in Bieffen fcheinen gefeben. Esift in der That nichte andere, als ein Bewitter, fo nicht ju Rrafften tommen. folte diefe ungeitige Beburt mehr als Die bollfommene Frucht ju fagen baben? Mus Diefem allen, was bigber gefaget worden, feben fie gur Onuge, daß die Bedeutung, Die man unferer Lufft: Erfcheinung (mercoro) queignen will , weder in der Schrifft, noch in der Bernunfft, noch auch in der Er. fab.

fahrung gegrundet fen fondern blos von der Einbildung berrubre, welche fich die leute

nach ihrem eigenen Wahne machen. Bir feben es demnach als ein fonderba. Boju es res Spiel der Datur an, welche aus den anlaffen

Ausdunftungen, die aus dem Erdboden auf= tonne. fteigen, fonderbare Dinge bervorbringen fan, Ber nun bierben an GDEE gedenfet und feinen unergrundlichen Berftand, Dacht und Bute bewundert und preifet: ber thut ben einem Affter-Bewitter, was David ben einem vollfommenen ju thun gewohnt geme. fen, im 18 Pfalm 10,15, und wir ben allen Berfen der Datur thun follen. Ber fich baburch in feiner Cicherheit aufmuntern laft, und Anlag nimmt, Unterricht von BDt. tes Rath wider die Gunder aus feinem Worte und ben benen gu fuchen, die Bott daffelbe ju erflaren gefeget bat: ber bandelt nach dem Erempel der Juden, die ju Jeru. falem bas Braufen bes gewaltigen Windes fich antreiben lieffen, in bas Saus gu geben, wo die Apofteln verfammlet maren, Apoftel. Befch. 2, 2, 6. Ber fich allerband gufallige Andachten machen will, nachdem feine Gine ficht ibm dagu Belegenheit gibt: ber bans belt wie einer dem es ein Ernft ift bas aute ju thun und bas bofe ju laffen, indem er gers ne alles, was er antrifft, ju Denfjetteln bef. fen macht, was ibn jum guten antreiben, bon bem bofen aber gurute balten fan. Dies 2000

Diefe Borftellung aber überlassen wir des nen, welche dazu gesete sind, daß sie andern Anleitung zur Frommigkeit geben sollen. Ber weiter gehet, der verfället in Abers glauben, so ihn weiter nichts hellfen kan, als daß er auf eine kleine Zeit, da ihm der Anblik des unvermutheten kichtes im Ges dachniß lieget, mit einer Furcht sein Gerze erfüllet, die es doch umzukehren nicht vers mögend ist (15). Und hierben mussen wir es bewenden lassen.

Un=

(15) Man findet auch nicht, bage Dtt je bergleichen Erfcheinungen ober Begebenbeis ten baju gebrauchet babe , eines Menichen Sinnes Menberung baburch ju bewertftels ligen. Denn folche gefchiebet nicht burch eingejagte Furcht, fonbern burch Ubergeus gung von feiner Freundlichfeit. ruffe fich nicht auf bie Begebenbeit mit bem Rertermeifter ju Philippen Upoft. Gefcb. 16. Denn, biefer ift i) nicht burch bas Erbs beben , fonbern burch ben ben ber Gorge um feine Geeligfeit erhaltenen Unterricht ju Chrifto gezogen morben, und mochte ibm Daul und Gilas Lebre und Bezeigen einen frafftigen Einbrut fcon vorbin gegeben bas ben : ber neu baju gefommene Umffanb ift nur als eine Beranlaffung angufeben. 2) Sat es mit bem Erbbeben, baburch man mabrhafftig in Lebens- Befahr tommt, gant eine andere Bewandtnig, als mit einem Lufftzeichen, welches die Bufchauer nicht tobet. Daber ift bie Furcht ungegrunbet.

## Unhang.

Pachdem diefe Bogen fast gang abgedruft Berglei. gewefen, babe ich in den neuen Beitun- dung mit tungen von gelehrten Sachen 14 St. 109 G. andren folgende Nachricht aus Braunfcweig er- Rachrich blifet: "Rurg vor 8 Uhren des Abende" ten. jog eine dite fdmarge Bolfe, wie Bolfen" ben einem Donner-Wetter ju fenn pflegen," gegen den Bind von Morgen gegen Abend." Dachdem man es in berfelben donnern ge=" boret, erichien barin ein licht, welches vielett Strablen mit wunderbarer Befchwindig-" feit, gleich als Pfeile von fich fcog, bic" creugweis durch einander giengen, fich die" Lange und Quer über ein groffes Theil die." fer Ctadt ausbreiteten, und eine gelbe," grune und blaue Farbe batten; welches" Die Racht fo belle machte, als ob der Monde fchiene, aber nach einer halben Stunde gang" verfchwand. Doch um 11 Uhr hat fich aber." mabl ein anderes licht feben laffen, meldes" wiederum weit und breit jugenommen, und" gleichfam feurige Bellen, bereneine die an." Deren fortgeftoffen,oder, wo die Bolfen vom" Binde darunter meggetrieben morden, ei." nen feurigen Berg, ber biefe Wolfen er-" leuchtet, vorgestellet. - Dan bat Diefesce gleichfalle ohngefehr eine balbe Stunde geice feben. Raum batte ich Diefes gelefen, fo murbe

wurde mir mundlich bengebracht, mas ein reifender auf der Poft, ohngefehr 10 Meilen von Salle mabrgenommen. Er bat ans fangs gefeben, ale wenn eine groffe dife 2Bolte von Mord Dit fich berauf joge, baraus bald mit einem Beraufthe etwas berausge. fabren, fo fich in die lange ausgebreitet, und es recht belle gemacht, daß man einen gefdriebenen Brief lefen tonnen, auch find aus der bellen Materie die Strablen ausgeschof. Go bald es belle morden, ift es naß bernieder gegangen, und damit eine gelbe Mates rie auf bas Rleid gefallen: Dergleichen man auch des Morgens auf dem Papier gefuns den, welches man unter den frenen Simmel geleget, als es bes Dachte wieder fommen. Es mare ju munfchen, daß man etwas von Diefer Materie batte befommen tonnen, weil ibre Befchaffenbeit in Erzengung ber Gewitter und anderer Eufft, Erfceinungen (meteororum) ein groffes Licht batte geben ton. nen.

Schluffe aus benfelben. Durch biese Bemerkungen (observationes) wird befrafftiget, was ich in meiner offfentlichen Borlesung (lectione publica) beganptet und aus Mangel gemygamer Umstance durch Schliffe herausbringen musten, nemlich 1) daß unser kuffe Zeichen (phaemomenon) sich aus schwesiichten Dunften in der kufft erzeuget, als welche selbst aus der kufft herunter gefallen: 2) Daß nicht über-

all, mo es gefeben worden, eben daffelbe gemefen, maffen in Braunfchweig fein Bogen gemefen, und die Strablen creugweife unters emander geschoffen, die ben uns alle gleich aufaeftiegen : 3.) Daß es nicht über eine bale be Meile bochgeftanden, fondern noch gar viel niedriger, indem basjenige, mas wir gefeben, icon 10. Meilen von bier vertical gewefen, als mo die fdweflichten Dunfte herunter ge. fallen : jedoch bober ale Damale Die Bolten gegangen, als welche fich in Braunfchweig vor demfelben vorben beweget: 4.) Daß es ein unvollfommenes Bewitter gemefen, wie es benn in Braunschweig fcon geitiger als ben uns gewejen, indem es die Strablen fcneller und bauffiger unter einander ausgeschoffen, ale ben une; auch die Ausdunftung fich bald gertheilet, daß es viel gefdminder, als ben uns, verfdwunden : 5.) Daß diefes Bewitter au feiner Bolltommenbeit nicht bat fommen tonnen, weil die Dunfte burch die Marme nicht genung verdunnet (fubtilifiret) gemefen, maffen einige, wegen ihrer Echwere, berunter gefallen: 6.) Daß fie in der leuch. tenden Materie nicht murflich entgundet gewefen, denn fonft batten fie fo gleich nicht bernteder fallen tonnen: 7.) Daß' fie nicht aus ber lufft alle auf einmal bernie. der gegangen, da das Lufft Beichen (phaenomenon), perfchwunden, weil die durch bas Strablenfchieffen jerftreuete Materie fich mieber

wieder oben in der Luftgesammlet und daher die Enst. Erscheinung (meteorum,) von neuen wieder gekommen ist. Solchergestalt siehet man, daß dassenige, was ich durch Schlusse herausgebracht, mit der Ersahrung wöllig übereinkommet, und zweissele ich nicht, wenn mehrere Umständezum Borschein kommen sollten, sie werden meinen Gedanken gleichfals nicht zuwieder seyn. Aus dieser Probe kan man ahnehmen, was von meiner Art, ven natürlichen Dingen zu urtheilen (raisonniren) zu halten sey (16).

## Neuer

(16) Bum Schluß ist nur noch zu melben, daß ein ausstührlicher Auszug aus biefer Schriffe in den lateinischen Leipziger Gelebrten Beschichten vom Jahr 1716, im Monat Mugult von der 365ten Seite an vortommet, darinnen das vornehmste aus derselbigen befindlich ist.



## Reuer Unhang zu den Gedancken von dem Norde Licht.

Bu mehrerer Brlauterung, der von dies fem Mord, Schein bieber gegebenen Brzehlung und Brklarung, foll ans noch bevgefüget werden, was in bem oben in der gten Unmerchung annezogenen Orte aus den Leipziger Belehrten Gefchichten (allis erudit.) vor Machrichten enthalten find. Les werden nemlich dafelbit 5. Bes fcbreibungen eingerutet, auch durch dazu gefeste Rupfer deutlich ges machet. Und da nicht nothinift, alle daselbst vortommende Worte zu übersezen: so ist solches nur bey des nenjenigen, welche eigentlich gur Sas che gehoren, bier geschehen.

Die erste Madricht auf der 357sten Seite, welche von Irn. Schmider aus Lommach, einem Städtgen in Weissen, eingesendet worden, ift folgende:

m 17den Merz war das Wetter beständig stürmisch, seucht und regnerisch, webete unten der Wind aus Westen, oben aus Sud-Westen. Gesgen Abend, wurden die Wolken aus einanden Will 2 der

Der getrieben, Der Simmel meiftens bell, big auf einige dite QBolten, welche bestan-Dig gegen Mitternacht an dem Sorizont ftunden. 2116 die Conne fcon unter bem Porizont war : ließ fie noch eine ziemliche Beit lang grofe u. goldgelbe Etrablen fchief fen, welches deutlich zu erkennen aab, daß die obere Lufft voll haufiger Dunfte von verschiedener Gattung gewesen fen. Begen acht Uhr wurden diefe Strahlen nach und nach schwach, und verschwanden endlich vollig, an deren fatt fur; darauf ein unvermutheter vortrefflich fchoner gebogener weiffer Glang folgete, welcher anfangs gang bunne war, nach und nach aber ftarcker murde, von M. MB. vor Morden über bis fast gegen D. D. sich erftreckete, und eis nem por dem aufgebenden Mond berfabrenden Schimmer vollig gleich fabe. Ben dem erften Unblick murde Diefer Schein vor das Licht der Conne, als ware diefe noch nicht vollig unter den Dorigont hinunter, anges feben : da es aber fo ungemein junabm : fo mercfte man bald das Gegentheil davon. Weil er fo roth war; fo meinten manche anfangs, es brenne etwa in der Mabe: allein ihr Grrthum wurde leicht entdecket, da fich diefes Licht immer mehr und mehr über den Sprigont erhub, und jugleich einen folchen Schein von fich gab, daß es die Erde und ABande der Baufer mercflich erleuch. tete,

tete, auch benenienigen, melchen Diefe Begebenbeit unbekannt mar, wenn fie auf der Etraffe giengen, alfo porfam, ob febiene ber Bald darauf erhuben fich einige fcmarje 2Bolten, unter welchen biefer Glang etwas bunfler ichiene, als wenn er mit Rebel und Rauch vermischet mare: über ihnen aber nun dergestalt fchimmerte, daß er nun nicht mehr dem Mond, fondern der aufgebenden Sonne gleich fam. wactelte auch diefes Licht fehr offt, fast eben fo wie im Commer Die Alehren vom Betraide, wenn der Wind barein webet, und leuchtete imerdar, wie ebenfalls im Com. mer geschiehet, wenn sich nach einem beiffen Tag abends das Wetter abfühlet. Rach 9. Uhr, als der untere Mind aus der Gegend mischen Mittag und Abend, welche man Gudweff nennet, und der obere, aus einer welcher Albend naber ift als Mittag, und Beft Gud, Beft beiffet, befftig webes te: fo fubren aus der fcmargen Wolfe gegen Weften zu recht fcmarge Streiffe, wie Befen, maleichen duncfle Wolfen, melthe aber nicht lange mabreten, fondern bald wiederum vergiengen. Darauf brachen wider Bermuthen aus dem hellen Bogen, welcher ohngefahr if Grade über dem Borijont frund, belle auseinander fahrende Streiffen (virgae) hervor, Davon der allers erfte auch der langfte war, der fich ein wes nia

nig gegen Morgen zu neigte, und bis auf bas Benith erftrecte: Darauf folate aes gen Abend ju einer, und noch viele andere Famen nach und nach jum Borfchein. Gie glangten alle, und fchienen guerft, ob maren fie dunckelroth, (welche Farbe auch juweis Ien fich in unferm Mord, Licht feben ließ) gefarbet , hernachmals aber wurden fie allmahlig weiß und blag. Nach einer QBeile von einer halben Stunde, ward diefer lichte Bogen niedergedruckt, und die Wolken be-Decften ihn. Alber gegen 11 Uhr fam er mit eben dem Glang und offtmaligen Leuchs ten, in eben der Sohe von ungefehr 15 Graben, und mit dergleichen Streiffen wieder. Die gegen Morden ju annoch bier und bar ftebende fchwarze Wolfen faben nun nicht mehr wie vorbin aus: fondern hatten nur Rije und Spalten, welche das lobernde Licht Durchlieffen, und in der untern Lufft Streif. fen machten, nicht anders als der Mond ben Nacht, oder die Sonne im Sommer, wenn fie mit gerftuckten Bolten übergogen find, die Strahlen durch ihre Rige in Die mit Dunften erfüllte Lufft fchieffen laffen. Endlich erft um Mitternacht haben dichtere Wolcken Diefes Schau-Spiel geendiget.

Die andere tTachricht ist von Zun. Aus gust Friedrich Betricher in Lisseben, welcher sich um die in die tTatur vors gehens gehende Sachen immerzu groffe Midbe gegeben hat, und diese in einem Schreiben an ZerrnBürtner aufgestet hat. Sie ist im angesührten Ort auf der 359ten Seite besindlich.

s erfchien zuerft in der Begend, welche von Norden ohngefehr 22 Grad meg ift, und welche man ben uns Mord = Mord = Dit nennet, eine febr schwarze Wolke, welche fich bis an den Horis jont erftrefte, und gleichfam in einander geschlungen war. Darauf wurde ein Theil des himmels nabe an dem Sorizont mit eis ner bogenformigen Schmarge überzogen, an beren obern Rande fich die Regenbogen-Farben,aber etwas duncfel,feben lieffen. Bald darauf ichoffen Strahlen beraus, welthe anfangs furjer waren, allein immer nach und nach langer wurden, und wie die Ras quetten in die Sobe fuhren. Gegen Dorgen, wo diefes ausschieffen feinen Unfang nahm, waren die Strahlen viel heller, als gegen Abend. Unter denfelbigen mar eis ner vor allen andern mertmurdig, welcher in der gwischen Mitternacht und Morgen lies genden Gegend Nord-Oft hoher empor fam, ale bie übrigen, und eine gemliche Beit lang steben blieb. Ingwischen wurde Die oben gemeldete Wolfe gleichfam,in einen Rauch verwandelt, welcher bald aufstieg, bald wie-M 4 Der der herab fiel, und hinter ihr fahe der Simmel helle aus. Als Diefes Schau-Spiel ein Ende hatte: fo fabe man einige fchwarze und mit einem Glan; umgebene Wolfen, und endlich wurde der Dimmel vollig mit Bewolfe bedecket. Es dauerte Dieje Erfcheinung von halb 8 Uhr bif um 9 Uhr, fam auch um 12 Uhr, Desgleichen morgens um 3 Uhr, wieber.

Berr Bottcher bat es dielegten mable nicht wiederum bemertet, und alfo auch nicht weiter beschrieben.

Die dritte in den Leipziger gelehrten Geschichten befindliche Erzehlung von diefem Mord-Licht, ift ein Auszug aus der von Brn. Rudolph Christian Wags ner, Professore der Mathematic und Mas tur : Lebre ju Belmftadt gedruckten Nachricht, welcher er die Aufichrifft gegeben : Erzehlung ber ju Belmftadt am abgewichnen 17den Mery von 7 biß nach 12 Uhren ju Rachte gefehenen (meteororum igneorum) feurigen Lufft - Er-

fcheinungen. Es lautet Dafelbft auf der 35 gten u. f. Seite alfo

er himmel hat zwifchen Mitternacht und Abend fo helle gefchienen, als fonft ju geschehen pfleget, wenn Saufer in der Nahe abbrennen. Er fand durch Sulffe eines Quadranten die Bobe Des

des Lichtes 45 Grad hoch. Der himmel war gestirnt, und die Denus, welche nabe an dem Lichte ftunde, mit einem Sof um. 211s er nach halb 8 Uhr anfieng geben. Diefe Begebenheit ju beschauen: nahm er einen hellen Strahl mahr, welcher bem Schweif des Cometen vom Sahr 1680 abnlich fabe, auffer nur daß der Glang weit fchwacher war, wie man ihn inder Milch. Straffe erblicet. Er flieg von dem nebliche ten Stern mifchen Perfeus und Cafiopee in einer Dobe von 36 Graden binauf. mar faum 100 Buf weiter in die Sobe gekommen: fo fabe man nicht einmal mehr ein Merkmahl davon. Als man aber freper auf dem Dorigont feben fonnte: fo traf er eine dunfle Wolfe nahe darunter an, aus welcher er feinem Beduncken nach berausaefommen ift, weil er bon andern bernoms men, daß zuvor zwischen fieben und acht Uhr zwen abnliche Strablen aus ben fcmarzen Wolfen hervorgefommen, und aus einem Brief des herrn Elend, Rectors ju Salberitadt an den Beren Abt Schmid abge. nommen, daß in der Macht zwischen it und 12 Uhr vier in eben folder Lage bemertet worden fenen, Daben mercfmurdia, daß man ben Stern dadurch feben fonnen. erinnert er, daß man an andern Orten ber. gleichen Strahlen erblifet habe, obgleich feine Wolfe jugegen gewefen. Un einis m 6 aen. gen Orten feven duntele Wolfen erfchienen welche einen bellen Rand gehabt, auswel" chem eben folche Strahlen gefchoffen find. Dach halb 10 Uhr fliegen big auf 45 Gr. Schnee Wolfen in Die Sobe, gwifden welchen fich ein Wetterleuchten feben laf. fen, welches zwar fchmacher gemefen, als es im Commer ju fenn pfleget, gegen 12. Uhr aber faft eben fo belle worden ift. Er fus get hingu, daß man an einigen Orten ein Rras chen gehoret, als wenn man 1000 Flinten Tofigebrannt batte, welches man aber ju Belmftadt wegen des Gerausches von dem hefftigen Wind nicht vernehmen fonnen. Berr Elend hat in Salberstadt eben ders gleichen Wetterleuchten nabe ben bem Scheitel . Dunct mabraenommen.

Der übrige Theil dieser Schrifft, welche 5 und einen halben Bogen einnimmt, innersitcher die Ursachen dieser Ersscheinung, welche gleichfalls in eis ner Entsündung der schweslichen und salpetrischen von den Winden zusammen getriebenen Theile geseset wird. Auf der zotten Beite des angesührten Theils der Gelehrten Geschichte wird auch einer Schrifft erwehnet, welche Paul Pater, Mathematicus zu Danzig unter solgen der Ausscheinung der Ausschen

ausgegeben hat: Kurie Beschreibung der neuen Wander Erscheinung des Nord-Lichts. Er sichtet an, daß Allbert van Dam, ein Hollandischer Mathematicus in dem Calender auf selbis ges Jahr gesezet: Das lezte Viertel fällt auf den 16den Merz, um 8 Uhr, 55 Win. im Schülen, den trüben Himmel, Gegen Westen lässet sich ein Wunder-Beichen sehen.

So hat auch Serr Christian Rirch, ein Sohn des berühmten Gottstied Rirchs, damals noch als Sudiosus Astronomine etMatheleos eine aussühre liche und genaue Beschreibung auf einem Bogen berausgegeben, unter der Ausschriffe: Ausrichtiger Bericht von dem in jeztlaussenden 1716den Jahr den 17 Merz abends entstandenen ungewöhnlichen Torokschein, aus welcher daselbst ein weitläusstiger Auszungemachet wird, der aber, weil die Schrisse ohneden teutsch zu haben ist, hier keiner Ubersezung besoarst.

Die Haupts-Sache kommt darauf an, daßer die Erkzienung zu unterkziedlichen mahlen wölig verändert geschen. Um 8 Uhr 15 Min. sahe er zuerst einen 6 Grad breiten Streiffen in Norden, welcher gegen Often gebogen war, aber auf dem Horizont nicht

nicht aufftund, gegen Abendaber mit Molfen bebeckt mar. Der untere Rand mar heller als der obere, auch hier und da durchs brochen, und jaffigt, dadurch man den bellen Stern der Lener (lucidam lyrae) fahe; an verschiedenen Orten Schoffen Strahlen bers Um 8 Uhr 20 Minuten brennte ber gange Simmel, und fchoffen viele blutrothe feurige Brande fo gefchwind in die Sobe. daß fie innerhalb 2 Stunden vom Sorisont bif an den Scheitelpunct famen. Huch Das burch fabe man den hellen Stern der Lever. Ben Mord und Mord. Weft fchoffen feuris ge Strahlen in die Dobe, welche 15 Ges cunden Daureten. Rach einer halben Stunbe fabe ber Theil am mitternachtlichen Dos rizont aus, als mare er von einer 2Bolfe ers leuchtet gemefen, und man fonnte alle Sters ne bon ber iften, zten und gten Grofe fo wohl durch den hellen als dunfeln Theil des himmels feben. Um 10 Uhr fabe man einen lichten Bogen 7 Grad über dem Dos ricont, batd i bald 2 Grad breit, um 10 Uhr 20 Minuten war er doppelt, und der Man fabe Daum Dagwifchen bunkel. bennach den Mirach in der Undromeda, nebft den Sternen vom Schwan. Darauf fam auch der dritte Bogen jum Borfchein, wele cher gwar breiter, aber nicht fo helle mar als der ate. Rury vor 11 Uhr waren alle Bogen weg, und fabe es offt aus, als ob die Conne.

Conne aufgehen wollte. Um 1 : Uhr 15 Minuten fabe man einen neuen Bogen gegen Nord-West, davon das eine Ende in Morden aufstunde. Um i Uhr 50 Minuten fabe man wieberum 2 Bogen, und als diefe vergangen maren, um 12 Uhr wiedes rum amen, welche weit breiter erfchienen und wie Neben-Sonnen baben, daraus Strab. Ien aufschoffen. Um 12 Uhr 20 Minuten fabe man feine Flammen mehr, boch einen fleis nen Bogen, deffen Mittelpunct in Mord. Moro-Oft war. Um 1 Uhr 8 Minuten tourde das Demmerungs Licht groffer ; um But 45 Minuten fabe man belle Corper fast wie Bolten, welche immer loberten. Um 2 Uhr fabe es gegen Morben aus, als wenn der Mond die Wolfen erleuchtet. 2018 um 3 Uhr der Mond aufgieng, mar der Simmel dort nicht fo hell, als gegen Dore ben, wo endlich um & Uhr wegen des Dems meruna-Lichtes nichts mehr ju feben gemes fen, und der Dimmel mit Wolfen bedeft worden ift. Er erinnert, baf einige um 8 Uhr 30 Minuten ein Beraufch gehoret, wie das Bifchen einer Flamme, welches fie bon bem Gerausch der Meeres Bellen Deute lich unterfcheiden fonnten.

6.

## Von dem Begriff eines Corpers. (1)

§. I.

Borbabe des Bers fassers.

ch habe ben Begriff von bem Corper überhaupt in der tehre von der Bele in bren volligen Dauptftuten (\*) febr weitlaufftig aus einander gefeget, und daben eine genane lebr. Art beobachtet, bamit ein jedes, mas bavon behauptet worden ift, feine Dichtigfeit baben mogte. Beil es aber nicht aller leute Wert ift, basienige mit Aufmertfamteit ju lefen, mas (methodo fynthetica jaus vorbezgefesten Grunden durch Schluffe erwiefen wird, auch mas bier und Da gerftreuet ftebet, in einen Begriff jufammen ju bringen, melder bie Richtichnur in ben über die Datur. Lebre angeftellten(phylicis) und damit vermandten gur Argnenfunft geborigen (medicis) Betrachtungen abgiebt : fo baben mich einige erfuchet, bag ich ben Degriff

<sup>(1)</sup> Gegenwartige Betrachtung ift aus ben Marburgischen Rebenstunden (horis subsecivis Marburg) vom Jahr 1730 genommen, allwo sie im 4ten Stuft von der 683 Seite bis zu Endebefindlichist.

ariff bes Corpers rufmarts (analytica methodo) gergliedern, und ibn aus ben gemeinen Begriffen, von welchen unfere Ertenntnif anfangt, berleiten mochte, wie ich in ben Borlefungen auf ber boben Schule alles vorgutragen pflege; baben ich jugleich, wenn es mir gut duntet, die Aufmertfamteit ber Ruborer auf die Runft-Griffe ben ber Bergliederung (artificia analytica) erwete, damit fie fich baben an bas Dachbenten gewohnen, mas vorgetragen wird befto leichter mers fen, und wenn ihnen etwas entfallen, fich beffelben um fo viel eber wiederum errins nern fonnen. Es bat diefe Art bes Bortrages auch eine befondere Art der Rlarbeit. badurch bas Bemuth eines lernenden alfo erleuchtet wird, daß er faft gleichfam auf ben erftern Anblit mertet, mas fonft erft ets nem Lebrling nach und nach flar wird. Da ich nun ben Dugen bes gegenwartigen Borhabens erfannte: habe ich einem fo billigen Begebren nicht entfteben tonnen, baich gers ne mein moglichftes bentragen mochte, mas ich zur Aufnahme ber bem menichlichen Gies folecht nuglichen Wiffenfchafften gu verrichten im Stande bin. Denn ich erachte, es fen mir gegeben, baf ich por andere und nicht vor mich lebe, und benn erft mir leben werde, wenn ich andern gelebet babe; und besmegen bin ich willens, meine Beltweifi. beit nicht gur Dracht, fondern jum allgemei-

nen Rugen einzurichten, als ber ich nicht Meinung anderer, fondern ber Mabrheit gemas entscheide, mas fich au Go laffet uns benn unternehmen fchife. einmal thun, als muften wir von allem dente fenigen, bas une von bem Corper befannt worden ift, gar nichte, und ale batten wir niemable auf bas acht gehabt, was wir davon begriffen haben, fondern als bachten wir ibm jum erftenmahl nach. Denn auf folche Beife foll es offenbabr werben, wie man ben Begriff von dem Corper aus bem mas uns portommet, berausbringe. 3ch babe aber baben nur furglich ju errinnern, baf ich auch auf diefe Art untersuchet babe, mas in den Begriff des Corpers bineinschlaget,ebe ich es auf eine andere Art vortrage.

(\*) In bem iften aten und gten Saupt

ftut bes andern Abichnittes (2).

9. 2.

Die Ausdehnung.

Benden wir unfere Augen auf die Corper, welche ihnen vorfommen, und laffen bassenige weg, wodurch fie von einander unterfchieden find: so finden wir, daß fie in die Lange, Breite und Dife ausgedegnet find.

Ben '

<sup>(1)</sup> Solches ist von dem lateinischen Werf in 4t. zu verstehen. Das hauptlächlichtie davon wieb in den deutschiechte vernünstigen Gebanken von GOIT der Weltze. in 8 vom 602ten biß 65 teen 3. vorgetragen.

einem ausgebehnten Dinge (extenso) treffen wir nichts weiter an, ale eine Menge moglicher Ebeile, daß folche in einem fortgeben (continuitatem), und jugleich in einem benfammen find (coexistentiam). Rebmlich wir unterfcheiden feden Corper bon dem anbern, in fo ferne wir etwas als eines ers fennen , bas von bem andern verfcbieden ift. Es gefchiebet aber foldes, in fo ferne die Ebets le alfo benfammen find, daß einer allein obne die andern nicht fan beweget werden, wenn die Erennung nicht mit Bewalt geichiebet. Alles, mas bier angeführet wird. trifft man fo gleich au, wenn man es nur an feiner Aufmertfamteit, ben dem mas ba vor tonmet, nicht fehlen laffet, welches offt auch grofen Leuten wiederfahret, wenn fie nicht erwegen, daß auf demjenigen, mas in die Augen fallet, der Fortgang ju weiteren berus be, was von unferer Erfenntnif weiter entfernet ift. Das erfte nun, welches wir von bem Corper ertennen, ift feine Ausdehnung, und ber Begriff der Ausdehnung fest den Begriff von etwas einem, ber Menge, den Ebeilen, dem ftetigen, als einfachere jum vors aus, in welche er fich bergliedert, welches molau merten ift, damit wir nicht ben dem uns beutlichen Begrif der Ansdehnung als einem urfpringl, feben bleiben, une alfo von einem vollftandigen Begriff Des Corpers abhalten taffen, in das innerfte davon nicht eindrin-

gen, fondern nur auffen bangen bleiben, wie es bem grofen Weltweifen Cartes ergangen Che mir aber ben Begriff ber Mus. bebnung meiter jergliedern : muffen wir noch das übrige anmerten, mas wir ohne Untericheid ben allen Corpern, burch Dulffe ber Erfabrung, als gemein antreffen.

9 3.

Materie.

Bill man ben bem Beficht allein ver. Rraffe und bleiben: fo trifft man auffer ber Musdebnung nichts au, mas alle Corper gemein bar. ten, fo lange man auf folde, fie mogen ruben, oder icon in Bewegung fenn, Die Mugen richtet. Allein ce giebt auffer bem Beficht noch andere Sinnen, und auffer ber Rube und Bewegung noch andere Buftans be, nehmlich ben Buftand ber anfangenden Bewegung, wenn nehmlich etwas beweglis ches in Bewegung gebracht mird, und ben Buffand ber aufhorenden Bewegung, wenn folde ihre Endichafft erreichet. Man muß alfo feinesweges gedenfen, ob batten bie Corper nichts an fich , ale mas man menta. ftens in einem von ihren Buftanden mit bem Beficht entbefet, obne bie übrigen Ginnen ju Rathe ju gieben ober ohne das Beficht ben einen andern Buffand der Corper ju gebraus then. Darque fiebet man alfo, baf die Bernunft bie Aufmertfamfeit auf folche Dinge lenfet,welche fich ibr fonft entzogen batten,u. daß fie gu andern Bemerfungen Anlaß ge. be

be, indem fie ben Beg zeiget, barauf man bagu getanget. Dabero wollen wir unfere Augen auf eine Paft richten, welche entweder bon farten Menfchen beweget, oder von Pferden gezogen wird. Siebet man da nicht, mad die tente vor eine Bemubung gut Bewegung anwenden, ebe ber Corper, mel. der beweger merden foll, ibr nachaibt? Go bemerfet man alfo, daß ber Corper ber Bes megung widerftebet,wenner darein gebracht werden foll. Aber man ning fich auch buten, nicht ben einer Bemerfung fteben gu bleiben, Da man eine mögliche Manchfaltigfeit mabre Denn die Corper welche in Bewegung gebracht werden follen, find ihrer Grofe nach von einander unter. fcbieben. Da ibr nun gefeben babt, mas fich ereiane, wenn eine groffe Laft ju bemegen ift; jo gebet auch auf fleinere Corper acht, welche mit eben folder Rrafft bemeget werden muffen, damit die grofen in Bewegung gebracht werden, oder auch mit einer fleinern beweget werden. Brauchet man einerlen Rrafft einen balb fo fchmeeren Corper ju bewegen : fo tonnet ibr mabre nehmen, daß er gefchwinder beweget werde. Die Menfchen und Pferde lauffen gefchwine ber fort, wenn fie eine fleine laft zieben, als wenn fie eine grofe vor fich baben : Darque fich feblieffen laffet , bag ein fleinerer Corper bem Bewegenden weniger Wiberffand thue,

als ein grofer. Bir fegen nehmlich, daß es Corper fenen, beren Gewicht gegen ibre Brofe einerlen Berbaltnis bat. ihr nun ben Augen nicht allein trauet: fo . baltet die Sand auch an die ju bewegenden Corper : benn ibr merdet gewahr merben, daß ein deppelter Corper mehr Biderffand thue, ale ein einfacher. Ja wenn ibr bie Laft des Corvers immer bermebret: fo mere bet ihr endlich merten, daß ber Biderftand euren Rrafften überlegen merde. jemand eine laft, und bemubet fich, fo ges fcmind forejugeben, als er fan: fo mird er erfahren, baf er burtiger lauffen tonne. wenn er eine fleinere, ale wenn er eine gros fere gieben muß. Und alfo erhellet es jur Benuge, baf die Corper nach ber Brofe ber Materie der Laft, dadurch fie in Bemes gung gebracht werden, Widerftand thun. Alfo ift folde Rraffe gu miderfteben nicht minder in ihrer Materie, als die Ausdebnung, folglich muß fie nicht weniger ju bem Begriff desCorpers überhaupt geboren, als die Ausdehnung. Repler, welchem Teus ton und andere gefolget find, nennen fie die faule Rrafft (vim inertiae) (3): und baffe fo in die Sinnen fallet, daß fie auch aus gant gemeinen Bemerfungen und Erfahrungen erhellet ; fo mundern wir uns nicht unbile

<sup>(3)</sup> Gie beift auch bie miberftebenbe Rrafft.

lia, warum Cartes und feine Anbanger felbige von dem Begriff bes Corpers überbaupt ausschlieffen, da fie doch nicht von ber Ausdehnung berfommet, und Cartes felbft fie baraus berguleiten fic nicht erfühnet bat. Diefes erinnere ich begwegen, damit nicht jemand Cartes Unfeben migbrauche, und fich einbilbe, es fen barum gefcheben, weil die faule Rraffe von der Ausdehnung bertomme. Gewiß, waren die Corper nichts ale ausgedehnte Dinge, und mare alfo in ihnen nichts anzutreffen, als mas einzig von ber Ausdehnung berfommt: fo fonnte jeder Corper mit einer jeden Rraffe beweget werben. Allein, ba fie aufer ber Ausdehnung annoch eine widerflebende Rrafft haben: fo werden fie nur mit einer gewiffen Rrafft in einer gegebenen Befchwindigfeit beweget. Durch Diefe faule Rraffe mird ber Corper gleichfam faul gur Bewegung, daber fie auch ibren Rabmen erhalten bat. Allein Diefe Rraffe empfinden wir nur gang undeueltch, wenn wir felbft einen Corper mit der Dand ju bewegen uns erfahnen, befonders wenn er febr groß ift, auf der Erden lieget, oder ibn aufbeben, fortftoien, oder meggichen mollen. Bir mogen auch noch fo genau bars auf acht baben, einen Begriff davon gu erlangen: fo enticheiben wir boch nichts barin-Wenn aber andere eine grofe laft fortftofen oder gieben, befigleichen ein grofes Ges

Bewicht aufheben ; fo bemerfen wir an ihnen nur diejenigen Sandlungen, aus welchen wir eine grofe Bemitbung abnehmen, die fie jur Bewegung anwenden. 3ch bin gwar nicht in Abrede daß alle diefe Corper, daran wir einen Berfuch anftellen, feweer find, und daß diefer Biberftand ber Ochweere juges fdrieben werden tonne, vornemlich da wie erfahren, daß diefer Biberftand fic nicht nach der Grofe, fondern Schweere, oder Gewicht des Corpers, welches von der Schwees re bertommt, richte; ich raume auch gerne ein, es fen baber gefommen, daß Manner welche fonft fcarfffichtig find, Diefe faule Rrafft nicht angefeben baben, als mare fie aller Materie eigen : aufanglich aber ift dech genug daß fie nur mabricheinlich augenom. men werde, big man bernach burch Grunde beraus bringer daß fie allerdings aller Das terie eigen fen. Denn auch der Beweiß, daß fie allgemein fen, grundet fich auf die gemeis nen Begriffe nicht, fondern ift allerdings 3ch fege ibn . von mehrerer Bichtigfeit. alfo auf eine zeitlang aus, und erinnere ben Diefer Belegenheit, baß, ba alle unfere Er-tenntnif aus gemeinen Begriffen hergeleis tet wird, aus diefen aber nicht immer erbel. iet baß etwas allgemein fen : es fich nicht felten ereigne, daß man anfange etwas als allgemein annimmt, bas es doch in ber That nicht ift. Man bat aber bavon feine Befahr

des Freihums zu besorgen, wenn man nur bemerker, daß man darunter einiges als maße ann.mmt, welches noch zweistelgust ist, damit durch weitere Untersuchung die Währheit endlich flar an den Lag komme. Was ich von den willkührlichen Sigen der Welte Weissen, (hypothelibus philosopheris) sonst errinnert, albt diesem ein Licht

† In den Marburgisten Reben-Stunden vom Jahr 1729 in des Frühlings Bier-

tel = Jabres, iften Gtut (4).

S. 4. Big bieber haben wir nur den Corper im Die thati. Stande der Rube oder der anfangenden Be- ae Rrafft wegung betrachtet, wenn er nehmlich aus ber Corbem Stand ber Rube in den Stand ber per. Bewegung foll gebracht werben: nun aber wollen wir ferner feben, mas man bemerfet, wenn ber Corper in einer wirflichen Bemeaung ift. 2Bir wollen alfo unfere Augen auf Corper richten, welche, indem fie auf andere ftofen, diefelben erfchuttern. Beben wir nur obenbin acht : fo nehmen wir aus ber Birfung ab, daß ein Stos ftarfer fen als ber andere. Daber es notbig ift, baß entweder mehrere Bemerfungen gefamme let, und bernach mit einander verglichen werden : ober daß man biß auf Berfuche tomme. Wenn ein weicher Corper von eis M 4

<sup>(4)</sup> Bon ber 177ten bif jur 23oten Geite.

nem harten angestofen worden ift : fo wird er jusammen gedrukt, und je groffer der Stos ift, befto grofer ift bas jufammen. Wird weicher Ebon gufammen gebruft, fo fommt die vorige Beftalt nicht von fich felbften wieder. Wir haben alfo eine Birfung bes jufammenbrutens, mels de bleibet, wenn auch fcon die Wirfung des anftofenden Corpers aufhoret. Ferner ein Corper, welcher aus ber Dobe berabfallt, befommt eine befto grofere Gefdwindigfeit, je bober er fallt: und baber tonnen Corper von verfchiebenem Bewicht und Grofe einer-Ien ober auch verschiedene Befchmindigfeit erhalten. Es laffen fich alfo Berfuche ans ftellen, wenn man, was einem bequem vor= fommt, als bolgerne oder blegerne, gleiche und ungleiche Rugeln, berab fallen laffet, baß fie mit ber erhaltenen Befchwindigfeit auf ben etwas ausgetrofneten, aber noch weichen Ebon ftofen. Denn auf fole che Beife tan man die verschiedenen 2Bur= fungen bes anftofens bemerten, und ibre Urfachen unterfuchen. Denn ba bie anftofenden Corper nur allein der Brofe, bem Gewicht und der Befchwindigfeit nach, mit welcher fie fallen, von einander unterschieden find, wenn fie nach einer Richtung (direction) bemeget werden ; und in bem weichen Thon bie Birfungen bes Stofes übrig find: fo muß aller Unterfchied, welcher bierben gut

erwegen vorfommet, aus den Verfuchen er-Beliebet es jemand Berfuche erbellen. Davon anguftellen : fo wird er finden, dag eben berfelbige Corper eine grofere Rrafft babe, wenn er geschwinder bemegt wird, ale wenn er langfam bewegt wird; bingegen daß Corper von verschiedener Schweere, welche mit eis nerlen Befchwindigfeit fallen, eine verfchiebene Rrafft haben, und zwar bergeftalt, daß der grofere Corper eine mehrere, der fleines re aber eine geringere bat, wenn man nebmlich die Grofe nicht nach der Ausbehnung fondern nach bem Bewicht beurtheilet, es fen benn, bag die Ausdehnung ju bem Bes wicht einerlen Berbaltniß habe. Denn man laffe eine blegerne Rugel von einem Pfund, und eine andere von 2 Pfunden aus einerlen Dobe fallen, daß fie einerlen Gefdwindigfeit befommen; fo wird die 2Birfung bes Stofes in den Thon im erften Rall grofer fenn, als im legtern. Eben diefes erhellet auch, wenn man die Bernunffe gu rathe liebet. Denn wenn eine Rugel von jwen Pfunden mit eben ber Befdwindigfeit fortgebet, als eine Rugel von einem Pfund : fo iff es eben fo viel, als batte man 2 Rugeln von einem Pfund, welche mit gleicher Befowindigfeit fortgeben. Da nun in einer feben bavon fo viel Rrafft fenn muß, als in ber andern; indem fein Grundba ift, warum fie verfchieden fenn follte: fo muß die Rrafft 20 6

Rrafft eines zwenmal fo grofen Corpers, welcher mit gleich grofer Befchwindigfeit gebet, grofer fenn, ale bes einfachen feine. Eaffet man einerlen Rugel aus verschiedes nen Soben fallen, also daß sie bald eine gro-fere, bald eine kleinere Geschwindigkeit erbalt : fo ift die Birfung des Stofes in bem erften Fall grofer, als in bem legtern. Und alfo erhellet jur Benuge, bag ber Corper, wenn er in Bewegung ift, eine thatige Rraffe (vim activam) habe, welche grofer ober fleiner ift, je nachbem er mit einer arofern ober fleinern Befchwindigfeit bemeget wird; und bag auf diefer Rrafft die Birfung eines Corpers in den andern bes rubet, daß man alfo bemerfet, wie ein Cor. per in ben andern wirfet, wenn er nicht beweget wird, und an ben andern anftoffet, indem er feine Bewegung hindert. Allein wir wollen noch andere Bemerfungen in Ers wegung gieben, welche fo gar die gemeine Erfahrung an die Sand gibt. Bird ein Degen gebogen : fo fan man an ibm eine Bemubung fublen, damit er ber Rrafft ju bie. gen wiederftebet, und je mehr er gebogen mirb, befto ftarter ift diefes mibere So balb man aber ftreben. bemuben nicht ferner widerftebet, und Die Dand weggiebet : fo fpringt er nicht ohne Bewalt wiederum fo gerad, als juvor. Man empfindet alfo auch eine Rrafft ben ben Cors

pern, welche ein Bemuben fich gu bemegen haben, wenn fie durch einen aufern Wider. fand gehindere wird, und fie ift defto gros fer, je grofer die Bewegung ift, welche erfolget , wenn das Sindernig ben wird. Eben diefes bemertet man ben den foweeren Corpern, welche, wenn man fie auf die Dand leget, folche bruten, wenn man fie aber meg siebet, berab fallen. Und bie. fe Rraffe der Comeere ift beftandig ben ben fcweeren Corpern, bergleichen alle die. jenigen find, welche man auf bem Erbboden empfindet, ja felbft die Eufft die wir boch nur durch das Befuhl mabrnehmen, wenn folde gefdwinde beweget wird, und auf bas Beficht ftofet; ober, die wir nur burch bas Beficht erfennen, in fo fern wir ihre Birfungen feben, daraus wir auf ihre Begen. wart fcblieffen. Da nun alfo bierans er. bellet, daß fich eine Rraffe in bem Corper befinde, wenn er gleich rubet, und ohne alle Rrafft ju fenn scheinet : fo wird man sweiffelhafft, ob bestandig in dem Corper eine Rrafft fen, welche in der Bewegung nur vericiedentliche Arten befommet; oder ob diefelbige Rrafft, welche in ihm ben ber Bewegung ift, alebenn erft anfange, wenn er in Bewegung gefeget wird.

Wir finden dren Stufe, welche in eir Die Ausnem jeden Corper vorhanden find, die Aus- behnung deb, wird gemauer er mogen.

bebnung, vermoge beren er einen Raum einnimmet, und um beren Billen er eine Rigur und bestimmte Grofe bat , die tode Rraffe, bamit er ber Bewegung und alfo ber Beranderung widerftebet, auch fich in folden Buftand erbalt; und endlich bie thatige Rrafft, welche fo mobl in ben bemegten Corpern ift, und damit bie Corper in einander murten, als auch in benenjenis gen, welche ein bemuben ju ber Bewegung baben, bamit fie bruten, und bas treiben, mas ihrer Bewegung widerftebet. aber noch 3 Stife genau auszumachen, ebe man ben Begriff von einem Corper überhaupt heraus bringen fan, nehmlich 1) ob die Aus. Debnung, Die faule und thatige Rrafft von einander bertommen, oder aber vor fich darine nen fepen? 2) ob immer eine thatige Rrafft barinnen fen, oder nur in der Bewegung ent. ftebe? 3)ob durch die Ausdehnung, die faule Rrafft, ingleichen die thatige oder bewegende Rrafft,alles übrige mas in dem Corper ift, und alle Beranderungen, welche fich ben ihnen ers eignen, erflaret werden tonnen. Denn in Die Erflarung, welche als ber urforunalide Begriff (inftar notionis primitiuae) angenommen wird , laffet fichnichts binein fegen, als beren eines burch das anbere beffimmet wird: boch muß nicht weniger barein toms men, als fo viel genug ift, bas übrige, mels ches fich in der Cache befindet, oder fich ben ibr

ibr ereignen fan, baraus ju erweifen. Da nun befannt ift, baß die Ausdehnung feis ne erstere Eigenschaft (praedicatum) ift, sondern ihr Begriff fich in andere einsache te gerlegen laffet (§. 2): so haben wir genauer zu erwegen, was Ausdehnung bedeuten? folle,damit daraus erhelle, ob davon die faule Rrafft, ober auch die thatige Rrafft bertomme, oder ob alles jugleich auf einem gewiffen boberen Grund beruhe. Bir bemerfen ben etwas ausgedebnten, eine Menge der Eheile, welche mit einander ein Ding ausmachen, und vermoge ber Stetigfeit nur untereinander aber blos vereiniget, moglich Beil das ausgedebnte aus mehres find. ren Ebeilen beftebet ; fo ift es ein gufams mengefestes Ding(\*): u. weil es etwas fretiges ift; fo fteben die Eheile in Diefem gufamenges festen alfo neben einander, baß fich feine andes re in einer andern Ordnung gwischen fie binein fegen laffen, baber gebet es nicht an, baß noch ein Ebeil vorhanden fene, welcher gwis fchen zwenen an einander nabe gelegenen Ebeilen drinnen fenn tonnte. Debmlich ben dem ausgedehnten ftellet man fich teine wirkliche, fondern nur mögliche Eheile bor: man mag aber in feinen Gedanten fich vor Eheile barinnen bestimmen wie man will; fo find diefelbigen allezeit bergeftallt ben einander, bag man unmöglich einen zwischen ibnen

ihnen fich vorftellen fan, ja auch nicht einmabl wirfliche Brangen der Theile,obne der Stetigfeit ju nabe ju fommen, ju begreifs fen vermogend ift. Eben um befimillen baben die alten Schul-Belehrten (Scholaftici) gefaget, die Ebeile mirden in bem ftetigen burch die gemeinschafftliche Grange (communi termino ) verbunden. Denn fo balb man den Theilen eigene Brangen gueignet: fo werden folche nicht allein wirflich , fons bern es wird auch die Etetigfeit (continuitas) in eine Rabe (contiguitatem) permanbelt, und man muß etwas batwifchen tinraumen. Run erwege man, mas in bem Beariff von der Zusdehnung enthalten ift: fo fan man boch mit feinem Schluß baraus berleiten, daß bas ausgedebnte bem bemegenden miderfteben muffe, und baß es folge lich eine faule Rrafft babe. Denn mas ift bas vor ein Coluf? Es gibt in bem aus. gedebnten mehrere Ebeile, die aber alfo ben einander find, baß es unmöglich ift, amifchen die gwen nachft aneinander geleges ne noch einen andern binein gufegen: alfo wide: febet das ausgebehnte der Rrafft, bas durch es in die Bewegung gefeget wird (5). Denn

<sup>(5)</sup> Solches murbe nur fatt haben, wenn man in bem ausgebehnten lauter wirkliche Theile annahme, welche als wirkliche, in einan-

Denn es ift nichts ungereimtes, daß ber Cor. per, in welchen fich eine gleichmäßige Aus, behnung begreiffen laffet, beweget merbe, ba ju der Bewegung nicht erfodert wird, daß Die Eheile wirflich vorhanden fenen, und amifchen ihnen fleine Raumgen, und folche entweder leer, oder mir einer andern flufts gen Materie erfüllet. Derobalben bat auch ber Berr von Leibnig, da er noch den Ga. gen berjenigen welche Corperlein, fo fich nicht weiter gertheilen laffen, annehmen (Atomiftarum) ju gethan mar, ertannt, wie aus bem Begriff der Ausdehnung folge, daßein jeder Corper mit einer feden Rraft beweget werden tonne, und beruffet fich defimegen alf ben Willen Gortes, daß foldes in Diefer Belt andere fen. Eben fo mag man fo ges nau als man immer will, bemienigen , mas in bem Begriff ber Ausbehnung enthalten iff, nachbenten: fo mirb man boch burch fei-

ber würken, und um beswillen jusammenhangen musten. So nach betaute ein jeder bavon seinen bestimmten Ort, und könnte benselben wegen berumstebenden Theile in die er würket nicht andern; muste folglich in seinem Ort bleiben, und also eine Krasse haben, benselbigen dergestalt einzunehmen, haß kein anderer Theil zugleich dohn fonnte, und das wäre eben sein Widerstand, daß er seinem Ort behauptese. Alles dieses würde dasu ersorbert, nen Ochluß eine thatige Rrafft berausbringen, melde ben ber Bewegung angetroffen, und an dem Corper, der fich ju bewegen bes mubet ift, bemertet wird. Daber Cartes. wie jur Benuge befannt ift, ale er fich eine aebildet, das Wefen des Corpers beftebe in ber Ausdehnung, die Bewegung von Sott unmittelbar bergeleitet bat. Es ift also offenbar genug, daß in der Musdehnung nichts angetroffen werde, baraus fich entweder bie faule, oder thatige Rrafft erflaren liefe. Derowegen muffen ben dem Begriff des Corpers, die Ausdehnung, die faule Rraffe, und thatige Rrafft, als jugleich mogliche Stufe angefeben werden, welche in einer Sache augleich fenn fonnen, aber nicht nothe wendig jugleich find. Und alfo ift flar, baß fie jufammen in die Erflarung bes Corpers tommen muffen, dergeftalt, baß man ben Begriff vor unausführlich (incomplet) balten muß, fo lange eines bavon in bems felbigen feblet, daferne nur befannt ift, baf Die thatige Rrafft mit ju der Babl desjenigen gebore, was beståndig in dem Corper ift.

(\*) 3m 531 S. der Grund=Wiffenschaffe

(Ontolog) (6).

(†) In hypothesi phys.nova.

9.6.

<sup>(6)</sup> An diesem Ort stehet es in dem grofern lateinischen Werk: in den deutschen vernunftigen Gedanten von GOtt der Weltzc. aber im giten S.

6. 6.

Bir haben alfogu unterfuchen, ob es eine Db bie thatige Rrafft gebe, welche beständig in dem Rrafft im-Corper ift. Bir haben gefeben, daß fie mer in nicht von der Ausdehnung berfomme, da bem Cornicht gleich deswegen, daß man eine Ausdeh: per ift? nung annimmt, auch eine thatige Rrafft ange. nommen wird, dergeffalt, daß man den Raum gemeiniglich als ausgebebnet annimmt, aber beswegen nicht als thatig: welches both gefcbeben mufte, wenn man mit der Ausdebnung auch zugleich eine thatige Rrafft annab= Defimegen laffet fich aus bem, mas in dem Corper ift, nicht ermeifen, daß fie beftandia darinnen fen. Man muß alfo ents weder auf die Erfahrung guruf geben, oder aus andern, was man von dem Corper bemers fet, fcbluffen, ob fie beftandig darinnen fen, os ber von auffen binein fomme. Diejenigen Corper gwar, welche wir ju unferem Berfuche gebraucht haben, find mit einer Schmes re begabet, welche eine gewiffe Art von Rraff. ten ift: allein die bewegende Rrafft Scheinet überhaupt bavon verfchieden ju fenn, finte. mabl die fcweren Corper, wenn fie geftoffen werden nach einer andern Richtung (direetion) beweget werden, als nach melder fie fcmer find, dergeftalt, daß wenn fie in die Bobe geworfen werden, fie nach einer gang widrigen Richtung (fecundum directionem contrariam) fabren, indem fie von dem Dit:

belpunct ber Erde meggeben, nach welchem fie vermogeihrer Schwere fich neigen (tendunt). Es fcheinet alfo, ob fame diefe Rrafft, welche von der Schwere verfchieden ift, erft als denn bingu, wenn der Corper in die Bewegung gefeget wird, baber fie auch insgemein die eingedrufte Rrafft (vis impressa) genennet wird, und man von bem Corper faget, daß er mit feiner eingebruften Rrafft in die Bobe fteige, da bingegen alle fprechen, er falle vermoge feiner Ochwere berab. Allein wenn wir die Erfahrung gurathe gie= ben : fo muß man bemfenigen nicht gleich trauen, mas une die undeutlichen Empfin. bungen ju ertennen geben; man muß bie undeutlichen deutlich machen, damit erbelle, ob man etwas aus Ubereilung angenommen babe. Man findet, daß die thatige Rrafft (vis activa) burch alle Materie, welche mit bem Corper beweget wird, gleich ausgethei. let fen, alfo daß die Delffte bavon in der Delff. te einer blegernen Rugel, bas Drittel in bem britten Ebeil, bas Biertel in bem viers ten Ebeil und fo ferner, enthalten ift. eben das erhellet auch daraus, daß die Brofe davon fo mobl nach der Brofe der Materie, als auch nach ber Befchwindigfeit be. urtbeilet wird, von welcher befannt ift, daß fie in fedem, das fich bewegen laffer, durch die gange Materie gleich ausgetheilet ift. Wenn nun die thatige Rrafft nicht beständig baift. fondern

fondern aledenn erft baju fommt, wenn der Corper in Bewegung gebracht wird : fo'ift fie etwas jufalliges (modus) \* ben dem Corper, und bat alfo feinen Grund theile in Demfenigen, mas in dem Corper ift, theils in dem mas ibn in Bewegung feget t. Demlich aus demjenigen, mas in bem Corper ift, mußman verfteben, daß die Rrafft, welche nicht barinnen ift, barinnen fenn tonne, ober das mogliche bafenn beffelbigen ; aus bem aber was in die Bewegung feget, muß man erfennen, warum basjenige nun wirflich vors banden fen, mas darinn wirfl. vorhanden ift. Denn laffet man gu, es fen in einem Corper nichte ale die Ausdehnung, u. die faule Rrafft: fo wird man nimmermehr baraus verfteben, es fen möglich, daß noch eine thatige Rraffe auffer dem bin jutome, wie man aus der Gine richtung einezUbr abnimt, baf eine folche Bes wegung bes Beigers möglich fen, ob gleich die Bewegung nicht in ber That vor fich gehet. Denn gedenket man fich bas ausgedebnte: fo ftellt man fich eine Menge Theile vor, melde in folder Ordnung auf einander folgen. daß es ohnmöglich ift, swiften bie swen nachften noch einen zwifchen binein zu fegen. Daraus flieffet aber auf feinerlen Beife, daß das ausgebehnte die thatige Rrafft anneb. men fonne, wenn man nicht ber Ginbilbung nachgiebt, und erdichtet, es jiebe fich folde in bas ausgedebnte binein, wie bas Pas pier

pier Del oder Maffer barein es getaucht wird, einsauget. Denn man merfet gleich, daß man feinen Begriff habe,wie die thatige Rrafft durch das ausgedehnte gertheilet fen, wenn man das Bild fabren laffet, von dem Das Gleichnis bergenommen ift. Denn ich fras ge, mas man vor einen Begriff von der bemegenden Rrafft babe, von der man annimmt, baß fie durch das ausgedebnte gertheilet fen, wenn das bewegende baran ftoffet? 2Bas bat man vor einen Begriff von Diefer Bertheilung? Da man nun weder von ber bewegenden Rrafft, noch von der Bertheilung burch die Materie einigen Begriff bat: wie fan man die Mebnlichfeit bemerten, welche mifchen einem Papier, das mit Del oder Waffer getrantet worden ift, u. zwifden bem ausgedebnten, welchem die thatige Rrafft mitgetheilet worden ift, angetroffen wird. Diefe Schwierigfeit haben diejenigen, welche feine Corper gulaffen (Idealiftæ)" einge. feben, die Diefen Zweiffele Knoten nicht auf. gelofet, fondern gerhieben, und die mabre Birflichfeit der Corper vollig gelaugnet bar ben. Und gewiß die Schwierigfeiten,wels the aus Mittheilung der Bewegung berfommen, haben ju allerzeit unaufloglich gegefchienen, wenn man fich folche als einen Buß (transfusionem) der bewegenden Rraffe von einem (lubiecto) in das andere einbildet. Es lofet auch folche die Cartefianifche Ber-

ichaffung (transcreatio) ber bewegenden Rraffe aus einem (fubielto) in bas andere nicht auf. Dabero erhellet, daß man wider alle Grunde der Bernunfft annimmt, die bewegende Rrafft entftebe aledenn erft in dem Corper, wenn er in die Bewegung gebracht wird. Da fich nun die bewegende Rrafft nicht als eine Bufalligfeit (Weife, modus) der Materie oder bes ausgedebnten gedenken laffet; indem unauflosliche Zweifel, fo wohl in Abficht auf die innere Moglichteit deffelben, als auch auf die Wirflichfeit baraus entfteben: fo muß man jufes ben,ob man fich die bewegende Rraffe gedenten muffe (per modum realitatis constantis) als (eine Beife der beständigen Birflichfeit,) etwas, welches beständig jufällig vorhanden ift, das (die) immer in einem Corper ift, aber burch den Ctos auf verichiedene Weise verandert wird. Mit diefem Begriff ftimmen wenigstens die Begebenheiten (phænomena) überein, und bie Bernunfft machet feine weitere Schwierigfeit. bemerten, die Befcwindigfeit laffe fich vermehren und vermindern, und gebore alfo unter die veranderlichen Dinge. Sie er. fodert alfo etwas (fubiectum), in welchem fie als eine Bufalligfeit (7) (Beife, modus) fen. \*\* Da nun aus dem vorbergebenden D 3 erbele

<sup>(7)</sup> Unfere Mutter-Sprache ift biffer noch nicht

erhellet, daß solches (subiectum) die Materie nicht sen, welche durch die Geschwindigs keit keine gewisse Weise bekommen kan (modisscari nequit), indem dasjenige, was ihm eine

> nicht fo boch getrieben, bag man alle' in ber Beltweisheit ubliche Borte auch barinnen gierlich ausgedrutet batte : und wenn fich gleich jemand die Dube gibt, einige Rabmen baju auszudenden, fo fiebet man es, boch meiftens als eine unnotbige Meuerung und etwas fonderbar gefuchtes Es feblen und recht gefchitte Borte, bas lateinische affectio attributum und modus auszubruten, und von einander ju unterscheiben, welche aber von nichts anders wiederum gebrauchet werben. 30 will jegt ben bem legten allein bleiben. Modus laffet fich nicht immer burch Beife geben, wie man leicht mabrnehmen wird, wenn man verschiebene Salle gufammen nimmt, barinnen es portommet. Dier ift bas Bort Bufalligfeit gebrauchet, melches fonft zwar mit bem Rabmen accidens übereinfommt, bamit es nur verftanblich mer= Die Allten baben obnebent modum accidens prædicabile genennet, melches jur Entschuldigung bienen fan. Bit modificatio bat es eben biefe Schwierigfeit, baber es lieber umfdrieben worden ift. Bols te jemand benten, Beschaffenbeit, batte ja am füglichften bavor gefejet werben tonnen; ber ermege nur, bagfolches bem Dabmen qualitas ober forma meit naber fomme als biefem.

eine gewiffe Beife giebt, (modificatio) auf Die Beranderung der auffern Ginfdrantung (figuræ) antommt: fo muß man fich allere binge die bewegende Rrafft, ale basjenige (fubiectum) barinnen biefe (Weife modus) Bufalligfeit ift, gebenten. Derohalben muß man fagen, die bewegende Rrafft fen etwas fortbaurendes in dem Corper, und wie die Materie eine gewiffe Beife überfommet (modificatur), wenn die auffere Ginfchranfung (figura) bes Ausgedebnten geanbert wird, das ift, wenn feine Brangen verwechs felt merden: alfo wird auch gleicher ges Stalt die bewegende Rrafft in eine gewiffe Beife gefeget, wenn die Befdwindigfeit ver. andert wird, das ift ihre Ginfchrantung vermechfelt mirb.

\*) Grund Wiffenschafft (Ontol.) 151. \$. (8).†) Gr. W. 160. \$. \*\*) Gr. W. 151. \$.

Inegemein nennet man etwas, (fubie- Db bie be-Etum) welches fortdauren, und gewiffe Bei, wegende fen annehmen tan, ein vor fich bestehenden Krafft Ding (fubitantiam). Denn deemegen balt ein fen, mas jeder die Materie vor ein vor fich beftebendes bestrifto= Ding, weil fie etwas fortdaurendes (fubiect. teles Un: D 4

perdu- banger Die

<sup>(8)</sup> Diefes;ift abermals in bem groffen latei: nischen Bert befindlich, wo ber Gag alfo lautet: Bas in einem Dinge balb ift,balb nicht ift, muß unter bie Bufalligfeiten gerech: net werben. Im beutschen Bert feblet es.

mefentlis che Eins richtung genennet baben?

perdurabile) ift, das nemlich eine beftandige Ausdebnung bat, und 2Beifen annimmt (modificabile),in fo ferne nemlich ohne Schaden der Ausdehnung die auffere Ginfchran. fung fich beständig andern laffet. Gin Gtut 2Bache behalt immer eben diefelbe Muedeb. nung, und nimmt einerlen Raum ein, wenn man auf die Groffe acht bat, man mag ibne eine auffere Ginfcbrantung (Figur) geben wie man will : und wenn folche geandert wird: fo merden die Grangen der Ausdehnung mit geandert, weil die auffere Ginfcbrantung (Sigur) nichte ift, ale die Brange ber Gine fdrankung. Weil nun Ariftoteles auffer der Materie ju dem Corper noch die vor fich beftebende Einrichtung (9) (formam fubftantialem) erfodert bat: fo fragt fiche, ob die bewegende Rrafft mit der wefentlichen Einrichtung einerlen fen. Der Berr von Leibnis

<sup>(9)</sup> Eigentlich solte es gegeben werben, vor sich bestebende Einrichtung, weil soltantia also übersezet wird (Bern. Geb. von Godt, der Wert (Bern. Geb. von Godt, der Wert soltantia nicht immer einerlen Bebeutung hat, und ber Begriff des lateinissen Wortes mit sich bringet daß man basjenige gedenke, was das Wesen der Sache ausmachet, und bolde von jenem unterscheibet : darum habe ich lieber den Nahmen wesmitlich gebrauchen wollen. Ob man forma durch Einrichtung ober Seschasse

Leibnig bat foldes bavor gehalten, (\*) ins dem er behauptet, daß die urfprungliche Rrafft (vis primitiva), melde in einem jes ben Corperlichen vor fich beffebenben Dinge mit der wefentlichen Einrichtung einerlen fen, ob er es gleich nur ben dem blofen behaupten bewenden gelaffen, und feinen Grund deffen, mas er angenommen, bengebracht bat. 2Bir muffen nun aus Bergleichungdes Begriffes von einer bewegende Raaft u. der mefentl. Befcaffenbeit bestimen,ob die bewegende Rrafft vor einerlen Sache mit der mefentl. Befchaffenheit zu halten fen,oder nicht. Job.van Samel (\*\*) erflaret die wefentliche Befchaffens beit durch den erften und vornehmften Grund bes murtene in einem natürlichen Corper. Run aber ift befannt, daß alle Burfungen der Corper von der murtenden Rraffe berfommen, welche in den bewegten Corpern an= getroffen wird. Derobalben ift die thatige Rrafft des Corpers überhaupt betrachtet, in fo ferne folche ohne die Befdmindiafeit als eine Ginichrankung in dem vorgegebnen befondern Fall, angefeben wird, die wefentl. DI Ein=

Beschaffenheit geben wolle: gilt mir saft gleich viel. Rur scheinet Beschaffenheit mehr mit qualitas ober auch affectio iberein zu kommen. Man wird mir also bier, vo ich etwas in der Uberschung versehen, solches besto leichter ju gute halten, da ich keine Borganger babe.

Sinrichtung der Schulgelehrten (scholafticorum), und wird diese mit Recht durch jene auf eine verständliche Weise erfläret. Arie ftoreles nennet die wesentliche Beschaffenheit die Ursache (10) warum ein Ding etwas

(10) Die beutichen Borte, welche man bigber gebrauchet bat, bie lateinische principium ratio und causa ausqubruten, find big bieber noch nicht alfo eingeschräntet worben/ bag por ein jebes berfelben eines und gwar immer getommen mare. Denn Grund bat bald fo viel wie principium, als in ber Res bens Art, Grund bes Biberfpruches, Grund ber Beranberungen bedeutet, balb wieber= um fo viel wie ratio, als wenn man faget Bureichenber Grund: bingegen beiffet Urfache zuweilen eben bas, mas fonft principium, wenn es burch basjenige, mas ben Grund eines andern in fich enthalt, ertlaret mirb, meiftens aber ift es mit caufa einerlen, und zeiget alsbenn basjenige an, meldes ben Grund ber Birtlichfeit eines andern in fich begreiffet. 3ch babe mich, weil biefe Rahmen einmal fconin ben bon bem Berrn Regierungs.Rath berausgege. ben beutschen Schrifften gebrauchet morben find, nicht ertubnen wollen, eine Menberung vorzunehmen, damit fich nicht bie Lefer, welchen fie vielleicht ichon gelauffig find, irren mogten: fonft aber fcbeinet es bequemer ju fenn, ratio etma immer burch Quelle ober ein gleichgultiges 2Bort, principium burch Grund, wenn fie in ber Grund : Lebre (Ontologia) vortommen . caufa aber beftanbig burch Urfache gu verbeutschen.

etwas ist (principium quidditatis Beil eine Urfache basfenige ift, ben Grund von einem andern in fich entbalt \*\*\*\*: fo mußin der wefentlichen Ginrichtung (Befchaffenbeit) der Grund enthal. ten fenn, marum der Corper vielmehr fo als anders ift, und baber ift, wie es die Conimbrifchen Belehrten (†) erflaren, die mes fentliche Ginrichtung basfenige, mas bas Wefen der Sache ausmachet und folde von dem unterfcheidet. Es laffet fich smar fcomer aber boch noch erweifen, es fliese hieraus aufs neue, daß man durch wesentliche Ginrichtung (Beschaffenheit) nichts anders verstehen konne, als die thatige Rrafft, wenn fie auf eine verftande liche Art erflaret werden foll. 3ch laugne awar nicht, daß das Befen eines jufammens aefesten Dinges und alfo auch eines Corpers in der Beife beftebe, durch welche die gegebenen Theile, das ift, folche und feine anbern mit einander verbunden werden (++), ich will auch nicht in Zweifel gieben, baff folder geftalt die Corper durch die Figuren, Brofe und lage ber fleinen Eheilgen aus welchen fie gufammen gefezet find, oder auch der grofen Ebeile von einander unterfchieden fenen, und daß folglich die Befchaffenheiten (formæ) aus diefen mechanischen Brunden berzuleiten find, wie Robert Boyle gethan (##): beme ohngeachtet aber bebaupte iΦ.

ich, bag um befimillen, weil man ben Ure fprung der verschiedenen Gattungen (generum) und Arten (fpecierum) ber mefentlis chen Befchaffenheit gufdreiben muß, auch die Materie fein ftetiger Rlumpen (maffa) von einerlen Geftalt (uniformis) ift, folge, es laf-fe fich die wefentliche Wefchaffenheit auf feine andre Art verftandlich erflaren, ale burch Die thatige oder bewegende Rrafft. Demlich fo lange man fich die Materie obne Bewegung gedentet : fo fan man fich, wenn aller Raum erfüllet ift, feine Rigur gedenten ; fondern die Sterigfeit fcbluffet Die Wirflichfeit Der Theile aus, und es ift feine Urfache (principium) vorhanden, welche die Zuedebnung einschrenfen follte, daß Figuren darinnen entitunden Diefes bat herr Muys (+++) wohl erfannt, ohnerachtet er die urfprungliche thatige Rrafft nicht ju geben will. Man fan in dem Corper feine Bewegung gedenten, ohne einige urfpringliche Rrafft, welche burch verfcbiedene Grade ber Wes fdwindigfeit fo ober anders wird (modificatur), und alfo muß man von jener urfprunglichen Rrafft ale dem Brund allen Unterfcheto in dem naturlichen gufammengefesten ober Corper berleiten. ABenn alfo ber Unterfcheid der Corper von den Bi-guren und Groffe der Ebeilgen herzuleiten ift: fo wird in den Corpern der aufferfte Brund, warum fie etwas find (principium auidquiddiratis ultimum) allerdings die ursprüngsliche Krafft senn. Und foldergestalt muß die wesentliche Beschaffenheit der alten, von welcher man gedenket, daß sie in jedem Sorper an und vor sich selbst sen, durch die ursprüngliche Krafft erkläret werden. Dierzben lasse ich es bewenden, da aus dem was gesagt worden ist zur Benüge das jenige erhellet, was ich mir zu beweisen vorgenommen hatet.

\* In einer Probe von dem Maaf der Krafften (specimine dynamico), welche man in den Gelehren Geschichten (actis eruditorum) vom Jahr 1695 auf der 145ten u. ff. So. antrifft.

\*\* In der allgemeinen Weltweißheit (philosophia universali), oder der Erlautes rung über die fämmtliche Weltweißheit des Aristoteles im 4ten Theil 129ten 5.

\*\*\* Jm 2 B. 3 St. dem 28ten Abfaz. \*\*\*\* Grundlehre im 866ten S. (11).

†) 3m 1 B. dem 9 Stuf der 10 Frage der Ariftotelifchen Natur-Lehre auf der 226ten Ceite.

††) lehre von der Welt (cosmologia) im 140ten f. (12).

In

<sup>(11)</sup> In bem fleinern beutschen Bert ift es ber 29te f.

<sup>(12)</sup> Es ftebet gwar in bem lateinischen ber 149te S. angeführet : es ift aber gang augen-

bielluß,

fonne?

+++) In der Schrift von dem Urfprung der Einrichtungen (de origine formarum). ++++) In den Anfange Grunden der Matur , Lebre.

Es ift noch ubrig, daß wir unterfuchen, Db' burch ob fich aus ber Ausdehnung, faulen und thatigen oder bewegenden Rrafft, bas übrige bebnung, faule und in ben Corpern erflaren laffe? 3ch babe bewegen: in ber lebre von ber Belt (cosmologia) \* bas ubrige fcon erwiefen, daß foldes gefcheben tonne, in benCor: allwo ich berausgebracht, bag man aus ber pernertia. Ausdehnung faulen und bewegenden Rraffe ret werben alle Beranderungen in den Corpern bergus leiten im Stande fen. Der dafelbft gefeste Bemeiß ift fo deutlich , daß er fich auch aufer bem Bufammenbang lefen und verfteben laffet. Debimlich ich habe gezeiget, man verfebe aus dem Begriff von der Ausbehnung, in fo ferne fie nehmlich mit Schranten angenommen mird, mas vor Beranderungen moalich fenen, oder in bem Corper fich ereias nen fonnen : aus der bewegenden Rrafft aber ift flar, warum die Beranderungen, wie folche ber Ausdehnung gemaß, als moglich begriffen werden, in ber Ebat erfolgen, aug

> fceinlich ein Drutfebler. Eben bas mas bafelbit ermiefen wird findet man auch im Soten 6. ber vernünfftigen Gebanten von Sottic. aus eben biefen Grunden bergeleis tet.

aus ber faulen Rrafft, fiebet man marum pielmehr Diefe, als andere fommen. 2Benn nun eine Beranderung deutlich foll erflaret werden: fo muß man barthun, wie folche moglich ift, wie fie gur Birflichfeit gelans get, und warum diefe vielmehr erfolget, als eine andere. Desmegen find die Ausbeb. nung, die faule und thatige Rrafft binrei. chende Brunde, die Beranderungen der Corper zu erflaren. Es muß nehmlich aus dies fen dren Brunden bergeleitet merden, mas sur Erflarung einer Begebenheit etwas ben. traget. Denn man darf nicht meinen, es mufte aus ben gemeinen Beariffen Die Ers flarung ber befonderen Begebenheiten beraebolet werden: das mare nur fo viel als etmas fcwagen. Und alfo erhellet endlich. baß ju dem Begriff des Corpers überhaupt die Ausdehnung, faule und thatige Rrafft als wefeneliche Beftimmungen (determinationes effentiales) erfobert werden.

\* \$. 138 (13). \$. 9.

<sup>(13)</sup> Im lateinischen ist bier abermahls ein Drutschler, und siehes, 2008 Der Gag fiebet in dem Heinen deutschen Wert nicht, u. der Beweiß ist zu weitlausstig, ale daß er völlig follte hieber gesest werden können. Er kommt aber daraul binaus. Die Nusdehe, nung gibt Figur Größe kage der Pheile und den Ort: die bewegende Krasst die Bewegung: daburch aber geschehen alle Berändberungen. Man vergleiche den 7-sten her Gebanten von Gut der Welter.

Was für Begriffe wir von der Ausdehnung, faulen und bewegen=
den Krafft baben?

S. 9. Allein es bat dennoch feine Schwierig. feit, wie bas ausgedebnte die faule Rrafft erlangen tonne, als welche ju ber Grofe ber eigenthumlichen (14) (cohærentis) Dates rie, und alfo ju der Ausdehnung welche in Diefer Materie ift, immer einerlen Berbalt. niß bat, dain einen ausgedebnten, darinnen alles überein mare (uniformi), bergleichen wir jego fegen , fein Grund vorhanden ift, marum der Biderftand in tinen Ebeil gros fer fenn follte als in dem andern ; Diefes wird burch Berfuche befrafftiget. Go hat es auch feine geringere Schwierigfeit wie das ausgedehnte, welches eine faule Rraft bat, die thatige Rrafft übertomme, da man Die thatige Rrafft nicht minder ale das ausgedebnte wie ein vor fich beftebendes Ding gebenten muß, und es alfo ben Schein bat, ob siebe fich ein vor fich beftebendes Ding in das andere binein; welcher Durchgang (permeatio) der vor fich beffehenden Dinge. in dem er unbegreiflich, und eine Frucht von der ausschweifenden Ginbildungift, verurfadet bat, daß Carres, da er auf deutliche Begriffe drang, die wefentlichen Befchaffen. beiten (formas fubftantiales) que der Grund. wiffenschafft binausgestofen. 2Bir baben ichen

<sup>(14)</sup> Diefen Ausbrut brauchet Berr Wolff in feinen beutschen Schrifften felbit.

feben oben gefeben, daß die Musbehnung fein urfprunglicher Begriff (primitiva ) fen, fondern noch aus andern weit einfacheren be-Defimegen muthmaffet man nicht unbillig,daß auch die faule und thatige Rrafft feine urfprungliche Begriffe fenen. Auffers bem weis jederman, daß wir die Ausdehe nung, faule und thatige Rrafft durch Sulffe ber Sinnen nur undeutlich mabrnehmen: folglich muß ein feder eingesteben, daßman alle diefe Begriffe deutlich machen muffe,ebe man auf die Cowierigfeiten antworten fan. Denn man verftebet leicht , daß man ben den undeutlichen Empfindungen öfftere etwas fiebet, das doch nicht ift, in bem der Ginn als einerlen vorftellet, was boch verfchieden ift, und unter einander menger, mas boch von einander hatte follen unterschieden Bir haben ein febr flares Bens fviel an den finnlichen Befchaffenheiten (qualitatibus fenfibilibus), welche einige mit Los ten vor einfach balten, ob fie gleich unend. liche mable gufammengefest find, wie ich auch an feinem Ort in ber lehrenden Geelen Wiffenfchafft (Plychologia rationali) nachftens zeigen werde (15). Denn feite bem

<sup>(15)</sup> So viel ich auch mir Mube gegeben, folsches in dem in dessen begraufgefommenen lastelnischen Wertezu finden: so habe ich es Voch

bem Cartes gewiesen bat, wie man ben unbeutlichen Begriff von den Farben deutlich machen fonne; und man nun beut ju Zage im Stande ift, fie auf eine verftandliche Beis fe burch den Widerfchein und das Brechen bes Lichte in erflaren: fo erhellet jur Bes nuge, mas für ein Unterfcbeid fen, swifden einem undeutlichen Begriff, den man burch Die Ginnen erlanget, und einem deutlichen, ber von dem Berftande berfommt. viel ift richtig, baf aus ben undeutlichen Empfindungen uns nicht geringe Schwies riafeiten auffteigen, wie ein ausgebehntes ale ein vor fich bestebendes Ding (fubitantiale), ein aufalliges (accidens aliquod) als eine Rarbe an fich nehmen tonne, ale wenn man fraget, wie die faule Rrafft binein und Die thatige Rrafft bindurch fomme? Bir wollen aber aus Ubereilung feine Schwierig. feiten boch treiben, ebe befannt ift, ob dies felbigen auch ftatt haben fonnen. aber Diefes nicht befannt merben fan, ebe Die Auedebnung, faule und thatige Rraffe auf beutliche Begriffe gebracht merben: fo wollen wir einmabl unterfuchen, wober es fonnne, daß der Corver ausgedehnet ift, und augleich faule und thatige Rrafft bat. bin gwar nicht in Abrede, daß es genua fen,

boch vergebens nachgeschlagen. Es mag also mohl vergeffen worden fenn.

fen, ben Erforschung der Natur, wenn man ben bemjenigen beruhet, was von der Ausbehnung, faulen und thatigen Krafft aus der Erfahrung bekannt ist wenn man aber doch die ersten Brunde untersuchen will, so muß man sie, damit keine Schwierigkeiten übrig bleiben auf deutliche Begriffe hinausführen.

## S. 10.

Ben dem ausgebehnten gedenfen wir uns Die man eine Menge und Stetigfeit der Theile. Es ben Bewird also gefraget, woher die Eheile tom Ariff ber men, und woraus die Stetigfeit in dem nung beuts ausgedehnten entstebe? Denn bendes muß lich mas auf eine verftandliche Art erflaret werden, chet. Go lange man annimmt, daß die Ebeile aus. gedebnt fenn: fo bringet folches eine Menge ber Ebeile mit, vermoge bes Begriffes von bem ausgedehnten, und alfolaffen fie fich wieberum in andere fleinere gertheilen. fer Urfache halben haben fchon vor alters Die Weltweisen eine unendlich fort moalis de Bertheilung der Theile ju gelaffen, und Cartes bat folche ju unferer Beit angenom. men, es behaupten fie auch alle, melde feinen beutlichen Begriff von dem unendlichen in ber Deffunft baben, und nicht bedenten. daß er fich nur durch die Ginbildung vorftel. len laffe, wie ich fcon an einem andern

Drt (16) erflaret babe. \* Denn das Wort unendlich umnebelt nur das Bemuth, bag esnicht weiter feben fan, vielmeniger bilfft es ber Scharffinnigfeit auf, daß man auf Das genauefte einfebe, mas in bem Begriff ber Ausdehnung enthalten ift. Bir wollen beffwegen den Rebel vertreiben, und bas Bemuth von dem Bort felbft aus dem Begriff der Gache lenten. Alle Theile, fo flein fie auch immer find, geboren doch noch unter die Babl jufammengefegter Dinge, und merden alfo aus andern Ebeilen, melche fleiner find als fie, von neuen jufamengefest. Bir finden alfo ben dem Musgedehnten feinen binreichenden Grund ber Bufammen. fegung, da une, fo weit wir nur! fortgeben immer auf bas neue die Frage entgegen ftebet, mober diefe Theile fommen ? 2Bel. ches auch die Quelle gewesen, warum ebebin Beno gefaget, die untheilbaren Dinge (atomi) fenen, wie die Puncte in der Degfunft ohne Theile, barinnen er gwar etwas von der Wahrheit getroffen, die vollige aber boch nicht ganglich eingesehen bat. Run aber laffet fich auffer bem gufammengefegten nichts beareiffen ale das einfache, melches feine Theile bat, und fo nach ift es nothwendig, Daß

<sup>(16)</sup> Diefesftebet in ben Gebanten von Gott, ber Meltze, nicht. Der Grund bavon ift, bag, eine Grofe fenn, bas ift, fich meffen laffen, und unenblich fenn, nicht zugleich ftatt hat.

daß ber Grund der Zusammenfegung in dem Einfachen enthalten fenn muß; folglich laf. fet fich bas einfache nicht wie ein Dunct in der Megtunft, gedenten , fondern man muß barinn einige innerliche Beftimmungen (determinationes) ober Befchaffenheiten (qualitates) ju laffen, aus welchen erhellet, wie die Theile entfteben, und alfo aus dems jenigen, das nicht ausgedefnet ift, etwas werde, das ausgedehnet ift. Bemeiniglich fceinet es abgeschmaft ju fenn , baf bas ausgedebnte aus etwas entfteben foll, mel. des boch nicht ausgedehnet ift:denn die meis ften nehmen an, das fleinere gusaedebnte ent. ftebe aus dem groferen. Aber feiner unter denen, welche diefen Gag annehmen ,bat es jemable bewiefen, daß es alfo mit gu bems ienigen zu gablen ift, welches nach genquer Untersuchung falfch befunden wird, indem es nicht von dem Widerfpruch fren ift. Rommt jemand auf ben Gag: mas einer nicht bat, bas fan er bem andern nicht ges ben: fo balten wir une mit ibm nicht auf, indem damit ein unbestimmter Beariff ver-Inupfet ift, dadurch in einen ftumpfen Berfand gar alle Scharfe bes Beiftes abge. Schlagen wird. Weil die Stetigfeit von ber Bereinigung der Theile in dem ausgedebne ten entfpringet, baben alle wirfliche Brangen verfchwinden ; Die Quelle der Bereini, gung aber, welche unter ben einfachen Dins

aen enthalten fennmuß, aus beren Bereis niauna die materialiften urtheilbaren Dinge (atomi) des Democrits und Ppicurs entfteben: fo muß man auch die Quelle der Stetiafeit . in ben Ginfdranfungen . welche innerhalb bes einfachen find, o. in ben Beschaffenbeiten (qualitatibus) ber einfachen Dinge fuchen. Und folder. geftalt erhellet, es gebe nicht an, baß ber Begrif von dem einfachen deutlich merde, wenn wir nicht alle Scharffinnigfeit, auf die Beichaffenbeiten ber einfachen Dinge, als Die mabrhafftigen Urfprunge (elementa) der materialifchen Sachen, und die Quelle aller in ben corperlichen Dingen befindlis chen Beweglichfeit (mechanismi) richten. Reinem Weltweisen ift unbewuft, mas fur groffe Schwierigfeiten die Bufammenfegung des ftetigen zu allen Zeiten gemacht babe, baß fo gar die Jbealiften, nachdem fie die eingebildeten (imaginarias notiones) Beariffe aus der Deg. Runft in die Datur , Lebre binein gebracht batten, offenbahren 2Biderfpruch mabrgenommen, und defimegen das wirfliche bafenn der Corper gelaugnet, gleich fam, als wenn die Schwierigfeiten nicht eben auch aus ben Begriffen muften gebo= ben werben, wenn man ber 2Belt nur eine begreifliche(idealem)Wirflichfeit in bem Bemuthe queignet, als wenn man ihr eine mabre hafftige aufer ber Geele jugeftebet. Denn man

man fege, daß die Belt feine mabrhaffte Birflichfeit auffer der Seele babe, fondern, daß nur ein Begriff davon in der Geele fen: fo wird nichts auffer der Geele angetroffen werden, auf welches fich ber Begriff von ber Ausdehnung fditet; aber defiwegen wird boch der Begriff ber Musbehnung nicht unauflöglich, fondern muß eben fo wohl, als wenn man annimmt, es fen eine materiali. fche Belt mabrhafftig vorbanden, in diefels bigen einfachen Begriffegergliedert werden : wenn man basjenige deutlich erfennen will, was in bem undeutlichen mit einander vermenget wird. Ein Idealift mußeben auch gu bem Begriff ber einfachen Dinge feine Buflucht nehmen, daß er baraus erflaren tonne, wie die Theile entfteben, und indem ausgedehnten mit einander vereiniget merben, baraus die Stetigfeit in bemfelbigen entftebet. Es hilfft alfo nichts; wenn man laugnet, daß eine materialifche Welt mabrhafftig auffer der Geele vorhanden fen, und badurch von ben Schwierigfeiten befrenet ju merben, welche ben ber Bufams menfegung und Eheilung des Stetigen vorfomen: man muß nur das wirfliche von bem eingebildeten unterfcheiden, u. nicht ben dem. jenigen, mas man undeutlich empfindet, als ben urfprunglichen Begriffen fteben bleiben.

Mir haben bisher geseben, daß man die Bie ber D 4 Aus.

Begriff non ber thatigen Deutlich: feit ges langet.

Ausdehnung und die Setigfeit in dem aus. gedebnten von einem bobern Grunde berleis faulen und ten muffe : wenn ber Begriff der Musdebnung deutlich werden foll. Allein, was muß Rrafft jur benn gefcheben, bamit die faule und thatige Rrafft auch dazu gelangen mogen? Das ausgedebnte ift dasjenige (fubiectum), worinnen fich die Beranderung in dem Corper befindet, und die faule Rrafft ber Grund ber Leidenschafften, endlich die thatige Rrafft der Grund der Burfungen (principium a-Stionum). Weil die einfachen Dinge ber aufamengefesten Dinge find ; das übrige aber, mas man in einem Corper antrifft, aus eben Dem Urfprung bergeleitet werde muß: fo muffen auch die einfachen Dinge etwas enthalten, Daraus fich die faule und thatige Rrafft in bem Corper auf eine verftandliche Beife erflaren laffen. Und alfo muffen fie folche Befchaffenbeiten befommen, daß man vers fteben fan, marum ber Corper fo mobl eine thatige Rrafft, als eine faule Rrafft an fich haben muß. Und da die bewegende Rraffe ber Brund ber Wurfungen ift: fo muß auch fo gar in bem Einfachen einiger Grund der Burfungen fenn; fintemal in bem Cor. per teine thatige Rrafft jugelaffen werben fan, aufer, in fo fern wir die Rrafft, melde fich in ben einfachen Dingen befindet, undeutlich empfinden. Gleichergeftalt, weil in den Corperndie faule Rrafft, melde man ibnen

ihnen einraumet, ber Grund der Leibenfchaff. ten ift: fo mufi auch in ben einfachen Dingen etwas borbanden, fenn, morque fich ies ner leidenschaffeliche Grund (principium paffivum) in ben Corpern verftandlich erflaren laffet. Derowegen geben auch die Begebenbeiten (phænomena), welche wir in ben Corpern undeutlich empfinden, wie fie Die einfachen Dinge, als ihren Urfprung, er. fordern, gleichfalls ju erfennen, mas fur innerliche Bestimmungen (determinationes intrinfecas) wir in ihnen gebenten muffen, o. ber was vor Befchaffenheiten wir ihnen gus febreiben muffen, damit fie der Urfprung der Begebenheiten fenn fonnen. Demlich aus bemjenigen, mas in ben Urfprungen (elementis) vorhanden ift, muß man verfteben, marum es eine Materie gebe, marum fie Beranderungen an fich haben fonnen, mar. um ein Corper von dem andern leiden fonne, und warum in den Corpern eine bemes gende Rraffeift, daß ein Corper, welcher wirflich von dem andern leidet, nach und nach verschiedene Beranderungen an fich baben fan. 3ch babe bavon in der Belt-Lebre (cosmologia), in einem gangen Daupt-Stus fe gehandelt (\*)? es fcheinet aber nicht unbienlich ju fenn, daß ich um eben der Urs fache millen auch bier bavon rede, um mels cher willen ich bier von dem Begriff des Corpers gebandelt babe. Allein da es vor diefes diefes mal nicht gescheben tan; so muß folches auf eine andre Beit verschoben merben.

\* 3m gten Haupt Stut des aten Ab. fcbnittes (17)

Befchiuff.

Che ich aber biefes fabren laffe, fo muß to folgendes einscharffen, welches man wohl merten muß, damit was bifber aefaat worden ift, nicht übel angewendet merde. Bir haben von bem Begriff bes Corpers überhaupt gebandelt ; aber icon aus diefem erbellet, baf man baraus die Quellen ber befondern Begebenheiten nicht berleiten tonne. Der allgemeine Begriff ift nur bas ju binlanglich, den allgemeinen Grund ans jugeben, ale, marum die Corper mirten,marum fie leiden tonnen, warum fie Berande. rungen unterworffen find. Doch bat folder vornemlich diefen Dugen, daß er uns auf den mabren Urfprung der materiali. fchen Dinge führet, baraus man nicht allein Brund von bemienigen angibt, mas in ben Begriff des Corpers überhaupt binein fonit, fondern auch Diejenigen Schwierigfeiten auf. gelofet merben, welche ju aller Beit, vor unauf. loslich gehalten worden find. 3ch werbe nach. ftens davon dasjenige deutl.ausführe,was ich tebr.

<sup>(17)</sup> In bem fleinen beutschen Bert vom 582ten und folgenden SS.

Lehrbegierigen hinreichend ju fenn erachte, daß fie die tehre von der Welt zu lefen zue bereitet werden mögen. Das aber diefes mal vorgetragen wordenift: dienet dazu, jenes zu verstehen.

## Von dem Begriff des Corpers, 2tes Stut (1)

6. I. Ils ich legebin den Begriff des Corpers 2 rufwarte (via analytica) unterfue Borbaben chete: habe ich aus ben Begeben- bes Berbeiten (phænomenis) bergeleitet, daß dagu faffers. die Auedehnung, faule und bewegende Rrafft gebore, welche man jugleich in dem Corper, als in etwas, das fie enthalt (fubiecto) eine raumen muß, damit man baraus binreichen. ben Brund von den Begebenheiten angeben Bir haben aufer bem mabrgenoms men, daß die Begriffe von der Ausdehnung, faulen u. bewegenden Rrafft nicht urfprung. lich fenen, fondern noch in andere einfachere fich gerlegen laffen. Ja wir haben gefeben, daß

<sup>(1)</sup> Auch biefe Abhandling ift aus den Marburgl Reben-Grunden, und zwar von 1731. und bessen Binter viertel Jahr genomimen, allwo es das 3te Stift ist, und von der 123ten Seite bis zu der 141ten gehet.

bag bie Urfprunge (elementa) ber Corper, Daraus fie entfteben, einfache vor fich beftes bende Dinge (fubitantiæ) fenen, und daßin ibnen, als dem Urfprung der Begebenbeiten, die gureichenden Grunde muffen anges troffen werden, warum die Corper ausges Debnet find, und warum in ben Corpern eine bewegende Rrafft ift. Da ich neulich, megen bes engen Raums, ben Grund nicht angeben fonnte: babe ich verfprochen, daß ich es nachftens thun murbe. Go will ich denn nun auch mein Wort halten. 3ch babe fcon legtens erinnert, daß ich, in ber Lebre von ber Welt, basjenige, mas bieber geboret, aus feinen Grunden vorgetragen habe: bier aber jene Grunde rufwarts unterfuchen muffe, wie ich nach den Begrif des Corpers felbft geforschet babe. 3ch will nun diefes Berfprechens eingedent fenn, und auf diefem IBeg beståndig bleiben.

\*) 3m Berbft . viertel-Jahr bes vorigen S. 2.

Jahres im 4ten Stut. (2)

Beben wir nun auf bas ausgedehnte acht': fo finden wir,daß es eine Figur bat,in fo ferne es eingeschrantet ift, und bemerten, baf Die Figur in einerlen ausgebehnten Ding fich verschiedentlich verandern laffe, obne Schaden der Ausdehnung u. bavon bertom. mene

<sup>(2)</sup> Diefes ift bas eben vorberfrebenbe 6te Stut Diefer Cammlung.

menden Brofe. Da nun'die Ausbehnung eine beftandige Beftimung ift, welche fich auf ver-Schiedene Art verandern laffet: fo erfodert fie etwas bauerhafftes u. bas verfchiedene Bei. fen annehmen tan, in bem fie fenn muß; und alfo ein vor fich beftebendes Ding, welchem fie jugeeignet mirb (de qua prædicatur). + Und daber fommt es, daß die Hinban, ger des Cartes behaupten, die Ausdeh. nung fen bas Wefen ber Corper felbft. Die faule Rrafft ift durch das ausgedebnte gleich ausgetheilet, und leidet gar feine Beranberung, fo lange bas ausgedebnte nicht grofer ober fleiner mirb. Da nun die faule Rrafft eine bestandige Bestimmung, und mit der Ausdehnung verbunden ift: fo erfodert fie fein befonderes Ding (fubiectum), Darinnen fie fenn folte. Und fo nach merben Ausdehnung und faule Rrafft der Materie, ale eben bemfelbigen Dinge, barinnen fie find, jugefdrieben, und die Materie wird por ein durch fich beftebendes Ding (fubftantiam) ausgegeben. Ja die Unbanger Des Cartes halten Materie und Corver per abnliche Rabmen (fynonyma) melde wir aber von einander unterfcheiben, und es erhellet auch aus bemjenigen, mas jungfthin von dem Begriff Des Corpers erinnert wor. ben, daß fie unterfchieden werden muffen, da aufer der Materie ju dem Corper auch die bes megende Rraffe, oder nach der Redens . Art

ber Schule die wefentliche Ginrichtung er-Beiter habe ich neulich forbert wirb. fcon von der bewegenden Rrafft berausge. bracht \* daß fie eben fo mobl als die Das terie etwas fen, darinnen ein anders enthalten ift, bas bauerhafft ift, und unterfchiede. ne Beifen annimmt, und befregen von bem Ariftoteles mit bem Dabmen ber mefentlis chen Ginrichtung benennet worden ift. bat alfo den Schein, ob beftebe der Corper aus zwenen vor fich beftebenden Dingen, nemlich der Materie, darinnen die Ausdeb. nung und faule Rrafft ift, und aus ber urfpringlichen bewegenden Rrafft, davon eine Die andere durchdringet. Allein, weil man von diefem durchdringen feinen Begriff bat, und noch vielmeniger von einer Burfung der bewegenden Krafft in die Materie: fo entftebet baraus ein Grund, um defmillen man zweifelt, ob fich basjenige, mas wir aus ben Begebenbeiten fcbluffen, fich in ber Ebat alfo verhalte, ober ob es nur ben Schein bat, fo lange wir die innerlichen Beftime mungen nur undeutlich mabrnehmen. Denn es ift jungfthin fcon erinnert worden, baß wir fie nur undeutlich begreiffen, und alle Schwierigfeiten, welche daraus erfolgen, wenn wir Materie und bewegende Rrafft vor zwen unterschiedene vor fich bestebende Dinge balten, welche einander burchdringen, geben genug ju erfennen, daß wir die Ausdehnung, faute

faule und bewegende Rrafft nicht anders, als undeutlich mabrnehmen, fo lange wir ben bemienigen fteben bleiben, mas mir ben Sinnen ju banten baben. Denn mas unbeutlich mabrgenommen wird, das erfcheinet andere aleesift: und baber, weil es vor etwas foldes angefeben wird, wie es uns portommt; fo fturgt es une in unauflosliche Schwierigfeiten, ja in offenbabren Biberfpruch. Man nehme jum Beniptel an, daß Die Rigur ber Sonne ein Teller fen, wie uns das Beficht vorftellet: fo entftebet ein auaenscheinlicher Widerfpruch, wenn man aus Bewegung der Bleten fchlieffet, die Sonne drebe fich um fich felbften berum, nehmlich weil ein Ereiß, wenn er um feinen Durch. meffer rings berum gedrebet wird, dem Aus ae, welches nicht beweget wird, immer wie ein Creif vortommen mufte. Wir nennen aber, was wir undeutlich mabrnehmen, in eben dem Berftand, Begebenheiten (††), in welchen wir die Farben und andere empfinde liche Beschaffenheiten ja felbft die Schwere und allgemeine anziehende Rrafft der Mas terie, wenn fie fich gnugfam erweifen lieffe, Begebenheiten nennen. Alfo muffen auch in eben diefem Berftand die Materie und bewegende Rrafft oder die mefentliche Ginrichtung der Schulgelehrten, Begebenbeis ten genennet werden. Und um diefer mils len foll man aus den einfachen vor fich befteben.

fichenden Dingen, als dem Urfprung der Begebenheiten, auch den Grund der Begebenbeiten angeben.

†) 3m 768 S. der Grund-lebre (3).

\* Im Winter Biertel, Jahr von 1730 in 4 Stut 6. 6 und 7.

#) S. 225 der Lehre von der Belt (4).

Unterfcheid von andern Begebenbeiten.

Doch sind diese Begebenheiten von andern verschieden. Denn dadie andern Besgebenheiten als die Karben und übrigen empsindlichen Beschaffenheiten als zufällige Dinge angesehen werden, welche in etwas drinnen sind: so hat man hingegen die Masterie und bewegende Krast, wie wir erst (s. 2) gesehen haben, als vor sich bestehende Dinge anzusehen: Derowegen, da Aristosteles, dassenige wesenstlich (substantiale) gesteles, dassenige wesenstlich (substantiale) ges

<sup>3)</sup> hier wird die Erklarung eines vor fich bestehen Dinges angesipret, mentch es fev subjectum perdurabile & modificabile, das ist, etwas das fortbauret, und Weisen an sich nehmen kan. Gine andere stehet im 114ten f. ber Gedanken von GOtt, der Relt tt.

<sup>(4)</sup> Daselbst wird etklaret was Begebenheit (phanomenon) sey, nemlich was, wenn est in die Sinne fallt, undentlich empfunden wird, und wird Goclern Beschreibung in der datu gesetten Anmerkung damit verglichen. In dem deutschen Wert ist dieser Wegriff ausgelassen.

nennet bat, was man fich als ein vor fich beftebendes Ding gedenfen muß, obes fols ches gleich nicht ift, fintemabl er bie mefentlichen Einrichtungen den thatigen Grund ber Corper genennet bat, welcher es ju ets mas machet (quidditatem largitur),\* fo habe ich es ibm nachgerhan, und nenne Materie und thatige Rrafft wefentliche Begebenbeiten (phaenomena substantiara) nimmt man auch ben Grund ber andern Begebenheiten , welche man als Bufaflige feiten vorftellet, aus andern Begebenbeiten, und endlich aus ben mefentlichen: allein ber Brund ber mefentlichen muß unmittelbar aus den einfachen Dingen bergenommen merden, wie diejenigen, welche in der Datur-Lebre erfahren ift, jur Benuge verfteben, und aus bemjenigen, mas in ibm enthalten find, muffen diefe Grund , Begebenbeiten (phænomena fundamentalia) bergeleitet merden.

\* Im angeführten Drt der Reben-Stuns ben 6.7.

†) Im 299ten und 300 s. der lehre von der Welt(5).

5.4.

<sup>(5)</sup> Der erste von den angesuhrten Absazen erklaret mas die wesentliche Begebenheit sey, nemlich was uns als ein vor sich bestebendes Ding vorkommt: der andere beweibet,

S. 4.

Es ift alfo ausgemacht, daß die Mus. Der Begriff, nach behnung und faule Krafft oder Materie, welchem , desgleichen die bewegende Rrafft oder meman fich fentliche Einrichtung nicht andere von une bey Unter: erfannt wird, als wie die Rarben und andefucbung re empfindliche Beschaffenheiten, und baß bes Grun: alfo, wenn fie von bem Berftande beariffen bes von ben inner- werden, gang andere Begriffe beraus fomlichen Bemen, aus welchen man verftebet, mas in jes ffimmun: nen Bilbern enthalten ift. Damit die uns gen gerich: beutlichen Begriffe recht aus einander getet bat. feget werden : fo muß man aus der lebrens ben Geelen Biffenfchafft (pfychologia rationali \* wiederholen, daß die finnlichen Beariffe dem Bormurff, welchen fie vorftellen, abnlich find; und baß alfo, wenn wir empfinden, Die Geele fich ben den einfachen vor fich beftebenden Dingen innerliche Beftime munge, aber in eines untereinander gemenget vorftelle \*\*. Donn wenn wir auf diefelebnlichfeit acht baben : fo wird es flar, wie bie undeutlichen Begriffe der Ausdehnung, fau-Ien und bewegenden Rrafft beraustommen.

fet, daß 1) die Materie dergleichen sen, weil sie etwas ausgebehntes, dieses aber eine Besegebniteit ist, und weil und die Materie als ein vor sich bestehendes Ding vortommt:

2) daß die bewegende Araste es eben auch sen, indem sie gleichfalls diese Eigenschafft an sich hat. Beyde Saig fehlen in den Gedansten von Gott, der Weltze.

Alfo

Alfo vertritt diefe Arbulichfeit der finnliden Begriffe mit dem empfundenen ben Unterfuchung des Grundes von den innerlie den Bestimmungen eines Corpere Die Stelle eines Begriffes, nach welchem man fich richten muß. Diefe Mehnlichfeit bat Cartes nicht erfannt, fondern bavor gehalten. baf bie undeutlichen Empfindungen nach einer frenen Willfubr Bortes mit benenies nigen Beranderungen, welche von den finnlichen Bormirfen unfern Bliedmaffen der Sinnen eingedrutet werden, übereinfamen: Daber er die Begriffe der finnlichen Beichaffenbeiten vor urfprunglich und einfach gehalten, und alfo nicht mabrgenommen bat, daß die Begriffe von ber Ausdebnung bewegenden und faulen Rrafft fich noch in ane bere gergliedern, u aus einem bobern Grunde berleiten laffen. Wir wollen uns bemnach bies fer Aehnlichfeit als einer treuen Wegweiferin bedienen: benn alfo merben mir ju ber innes ren Beichaffenheit der Corper naber ges langen.

\* 6.91. \*\* §. 98 (6).

S. 5. Menn wir bas ausgedebnte empfinden: fo fellen wir uns eine Menge in der Ginbeit 2 2

Grund ber Muss bebnung.

<sup>(6)</sup> Bepbe Gage fehlen in ben Gebanten von Gott, ber Belt zc. und bie Beweife bavon find etwas ju lang, als baf fie bier Plas finden follten.

por, folglich feget der Begriff der Musdeh. nung jum voraus, daß mehrere Dinge jus afeich vorhanden und vereiniget fenen, baber Die Stetigfeit in bem ausgedebnten ents fpringet t). Die Corper find (Summen) Dauffen (aggregata) der Elemente (7) #). Da nun die Empfindung ber Geele mit der empfundenen Sache eine Zehnlichfeit bat. ober ber Beariff bemfenigen, von bem er aes nommen ift, (ideato) abnlich ift, fo fan bie Geele, wenn fie fich bie Ausbehnung ber Corper porftellet, fich nichts als Elemente vorftellen, aus beren Bufammennehmung der Corper wird. Da diefe Clemente alle einander unabnlich find \*, weil fonft in den Sammlungen berfelben oder den Corpern fein Unterfcheid mare: fo muffen auch dies fe mehrere Dinge ale verfchieden vorgeftels let werden. Alfo bringt der Begriff der Ausdebnung mit, daß viele von einander verfchiedene Dinge jugleich vorhanden fenen. Denn wir fonnen die Elemente nicht einmal burch die Bergroferungsglafer erfennen. fintemabl wir, wie die damit angestellten

<sup>(7)</sup> Daburch werben einsache Dinge verstanden, daraus bei Sheile ber Gerper gusammengesegt find, und also nicht Beuer, Basfer, Kuffe und Erber, als meldeg gebbere gusammengesigte Dinge, die so gar in die Smennfallen bedrucht. S. den 38 zen f u.f. der Gedanfen von Gott, der Welter.

Bemerfungen bezeugen, nicht einmabl bie vermifchten Corperlein, als in den Des tallen, durch das befte Bergroferungsglas unterficbeiden fonnen. Da fich nun bie Gee. le, ihrem Befen gemas, die Corper cben al. fo vorftellet, wie die Beranderungen befchaffen find, welche in den Gliedmaffen ber Sinnen vergeben \*\* : fo fan fie fich nicht al. le und jede Elemente deutlich vorftellen,fonbern vermenget fie mit einander. Da nun von der Berfcbiedenheit gar nichts beutlich, auch nicht einmal die Ginbeiten, welche die Babl ausmachen, einzeln empfunden werden: fo fan in dem Begriff von der Ausdehnung nichte flares übrig bleiben, als nur eineun. bestimmte Menge und Berfdiedenheit. Und alfo erhellet, wie ber Beariff von der unbeftimmten Menge oder Bielbeit, und noch uber das der abgefonderte Begriff (notio ab-Aracta) von der Berfchiedenbeit in den Bes griff von der Ausbehnung binein tommen. Dun aber werden die Elemente, melde eis nen Corper auszumachen jufammen foms men, alfo gufammen gebracht, daß ein einis ger Corper daraus wird: berobalben muß, permoge ber Achnlichfeit, welche gwifthen eis uem Begriff und der Sache ift, von wels der er bergenommen wird, auch etwas in Den Clementen fenn melches, wenn es undent. lich empfunden wird, den Begriff von der Bereinigung in ben Begriff ber Musdeh. nung nung hineinbringet. Die Elemente ber corperlichen Dinge find alle mit einander vers Enupffet \*\*\* in fo ferne nehmlich ber Grund von allen Beranderungen, welche fich in dem einen Element aufern, aus den Berande. rungen, die in dem andern Clemente vorges ben, gegeben werben fan \*\*\*\*. Bleid wie wir aber bie einzelen Elemente nicht flar und beutlich vorftellen tonnen : alfo find wir auch nicht im Stande, ihren Bufammenhang, der fich aus den innerlichen Bestimmungen ers flaren laffet, une flar und beutlich vorgue ftellen. Daber ift die Borftellung von Diefem Bufammenbang blos undeutlich, und in fo ferne wir uns benfelben undeutlich vorftellen, wird ber Begriff der Bereinis gung in den von der Ausdehnung hineinge Dun aber find alle Elemente von bradit. einander unterfcbieben, und es gibt ihrer nicht zwen in der gangen Belt, welche volllig einerlen find, alfo daßman bas eine, bes Bufammenbange unbefchadet, follte in die Stelle bes andern fegen tonnen. man nun, daß fich ber Buftanb bes einen Elemente A aus dem Buftande des anbern B erflaren laffe : foift es unmöglich , daß man noch ein Element aufer B antreffe, aus weldem fich erflaren lieffe, warum ber jegige Buftand des Elements A vielmehr fo, als andere ift. Und alfo find bas Clement A und Balfe ben einander vorbanden, dagane.

bere ihres Bufammenhangs unbeschadet nicht dagwiften vorhanden fenn fonnen : und weil fich biefes in bem gangen Saufen (aggregato) ber Elementen alfo verhalt; fo fommt eine gemiffe Dronung bes beneinanderfenns (coexistentiarum) beraus, verrioge beren immer zwifchen zwenen feine andere zugleich Dazwischen vorhanden fenn fonnen. moge ber Mehnlichfeit, welche gwischen bem Beariff und ber Cache ift, Davon er genoinen wird, muß auch etwas bafenn, welches mit Diefer Beife benfamen zu fenn übereinfomet. Und weil fich diefelbe nicht deutlich beareifen laffet, indem wir ben innern Buftand ber Clemente nicht beutlich faffen : fo muß eine undeutliche Borftellung von der Beife wie die Elemente benfammen fenn tonnen, Es bleibet alfonur Damit überein fommen. ber Begriff daven übrig, daß biefer Bufammenhang ungetrennet fen, welchen wir bie Sterigfeit nennen. Und deswegen ftel. let Die Stetigfeit Die Beife, mie Die Elemen. te vereiniget find, u. die Theile daraus fie ent. fpringen, undeutlich vor, das ftetige aber wird burch andere einfachere Bilber beutlicher ers flaret, bag bie Theile in folder Ordnung auf einander folgen, daß feine andere in eis ner andern Ordnung mifchen fie binein ges feget werden fonnen; und fo nach fagt man von der Stetigfeit, fie bindere daß zwifchen wenen einander am nachften gelegenen Ebet. Ien fein anderer davon verfchiedener vorhans ben fenn tonne ++++). Und fo nach erhele let, wie der Begriff der Zusdehnung und ber mit ibm gufammenhangende Begriffder Stetigfeit in der Seele entftebe, und marum in jenem folche Beftimmungen entbalten find, bergleichen wir antreffen, wenn wir ibn in andere einfachere Begriffe guger. aliedern bemubet find. Und foldergeffallt ift leichtlich ju ertennen, daß ber Begriff ber Musdebnung und Stetigfeit, ben wir insgemein haben, gang andere Dinge vor. ftelle, als wir empfinden, eben wie die Beariffe der Farben gang etwas anders vorfellen, ale aus ihren Bildern, das ift, ben undeutlichen Empfindungen erhellet. Wenn wir alfo den innern Buftand eines ieden eine gelen Elementes, beren fich einer aus dem andern erflaren laffet, deutlich faffeten: fo fame gang eine anbere Beftallt beraus, als welche une das Bild der Ausdehnung u. Stetigfeit zeiget. Allein fo lange wir feinen beuts lichen Begriff von dem innern Buftande der Elemente haben: fo lange find wir auch dasje. nige, mas in den Begriff der Musdehnung und Stetigfeit hineinfcblagt, von den Bilbern gu unterscheiden, nicht vermogend. Es ift aber ges nug, daß ich gezeiget habe, es gebe noch bobere Brunde, von demfenigen, mas in dem Begriff ber Musdebnung und des feetigen enthalten ift, und folche lagen in ben einfachen Dingen verborgen; ja auch gewiefen habe, wie die Bestimmungen der Elemente, in welchen fie verborgen liegen, überhaupt genommen,

befchaffen fenen.

†) In den Marburger Neben, Stunden von 1730 im 4ten Stuft bes herbst Bier. tel Jahres b. 5 Man vergleiche damit § 548 u. ff. ingleichen § 566 der Brund. Wiffen, schaft (8).

ff) \$.176 der lebre von der 2Bele (9).

\* 5. 195 ber lehre von der Welt (9). \*\* 5. 66 der lehrenden Geelen Biffenfchafft (10).

\*\*\* §. 204 ber Lehre von ber 2Belt.

\*\*\*\* \$.209 der lehre von der 2Bele (11).

(8) Dafeloff stehet die Erklärung der Ausbebnung, und was sonst auch in dem kleinen deuts schen Werk §. 53 u. ff. besindlich ist; ingleichen ein Beweiß, daß daß ausgedehnte ein stettiges Ding ist.

(9) Dagerffe von biefen benden feblet in ben Gebanten von Gott, ber Beltze. das andes

re ftebet f. 586.

(10) In bem beutichen Berte ift biefes im

75sten S. angutreffen.

(11) Bepbes ift abermals in den deutschen Gerte nicht entpalten. Der erfte Sag wird daraus bewiesen, daß in dem Clementen ein Grund ist, warum lie gugleich sind mind gwar vielmehr so, als anderes; der zwepte aber daraus, daß die Clementeinmerzu von einander leiden, ihre Beränderungen aber in Leidenschaften bestehen.

ttt) S. 554 Der Brund Biffenfchafft (12).

Grund ber faulen Krafft.

Die faule Rraffe ift ber Brund ber Leie benfchafften, baraus man nehmlich verftebet, marum die Leibenichafften vielmehr fo als andere find. Es leidet aber ein Corper von bem andern, in fo ferne eine Bewegung binein gebracht wird. Denn barque folgen bie Beranderungen in einer Sache (fubjecto), nach dem Unterfcheid der beweglichen Din= ge, bergeftallt, daß wenn man genau reden will, diefe Beranderungen niche fomobl Leis benfchafften find, als vielmehr von ibnen berfommen. Bermoge ber Aefinlichfeit nun, welche swiften bem Begriff, und bem mas begriffen wird, fich befindet, fo Die Borftellung ber faulen Rrafft Brund ber Leidenschafften , welcher in ben Elementen ift, porftellen, aber undeutlich weil wir nicht flar noch beutlich empfinden, was in den Elementen ift: folglich fonnen wir in dem Daufen der Elementen, welcher ber Corper ift, basienige, mas in bem einen ift nicht von bem andern unterfcbeiben. Es entstehet alfo ber Begriff von der faulen Rrafft, in fo ferne wir in den Elementen einen leidenschafftlichen Brund undeutlich mabrnehmen. 3ch will fest nicht unterfiфn

<sup>(12)</sup> S. ben 58 f. ber Gebanten von GDtt, br Beltze.

den, ob die Leidenschafften der Elemente mirflich ober nur eingebildet fenen, benn biefe Untersuchung geboret auch nicht ju bem gegenmartigen Borbaben, ba wir nicht ben befondern Grund Diefer Leidenschafften ers forfcben, fondern bamit vergninget find, baß überhaupt befannt ift, es tonnen Elemente von einander leiden. Ubrigens da in einem jeben Element ein leidenschafftlicher Grund, ober ein Bermogen ju leiden, enthalten ift: fo findet man, daß die faule Rraffe burch die gange Materie ausgetheilet ift, und gwar aleich, in dem eines eben fo von dem andern leibet, als ein jedes anderes. Denn ich babe bargethan \* daß jeder Buftand der Elementen fich auf alles übrige, bas jugleich porbanden ift, felbft auf die gufammengefeste Dinge, beziebe \*\*. In den Elementen trifft man teinen leidenschaffelichen Brund an aufs fer in fo ferne die Quelle ber Beranberune gen, welche in bem einen Element fich ereignen, in andern Elementen, welche jugleich mit wirklich find, gefunden wird \*\*\*. Um biefer Urfache willen empfinden wir auch die faule Rrafft in ben Corpern nicht, aufer in fo ferne die Beranderung binein gebracht wird, da fie fich burch ben Biderftand, mels ther ben Stoß des murtenden aufbalt, ju ers fennen gibt. Beil ber Begriff von ber faus Ien Rrafft undeutlich ift, und fich von uns nicht fo auf eine verftandliche Art erflaren laffet. laffet, daß er gang von allen Bildern abacfondert ift: fo fernen wir auch nur durch. Bulffe der Erfahrung, mas hinreichend fen, Brund von ben Leidenschafften anjugeben.

\* 6.206. der lebre von der QBelt. \*\* 6. 211. der lebre von der 2Belt.

\*\*\* 6.209. ber Lebre von der 2Belt (13). 6. 7.

Grund wegenben Rraffe.

Endlich die bewegende Rrafft ift der thavon ber bes tige Grund in ben Corpern, baraus ibre Wirfungen erflaret werben muffen. muß alfo Rrafft der Aebnlichkeit zwischen ben Begriff, und dem mas begriffen mird, die Empfindung der bewegenden Rrafft, bem thatigen Grund, welcher in den Elementen ift, oder die thatigen Rraffte vorftellen, que benen jufammen genommen ber Corper be= Weil wir diefe Elemente nicht ein. mal burch das Beraroferungsalas zu erfennen im Stande find: fo vermogen wir auch nicht, und die thatigen Rraffte, welche in jebem Clemente enthalten find, porguftellen. Dannenbero ift der Begriff von der bemes genden Rraffe nur undeutlich : folglich, wie Cartes recht in Abrede gewesen ift, daß die Sarben, fo wie fie icheinen, auch in bemientgen, das fie an fich bat (fubiecto), enthalten fenen, indem dasjenige, was in etwas enthale

<sup>(13)</sup> Alle bren' angeführten Gate feblen in bem beutichen Bert; bes legten ift fcon in ber iten Unmerfung Erwebnung gefches

ten ift, und durch die undeutliche Empfindung vermenget wird, von demfenigen Bild, meldes une ber Sinn vorftellet, verfchieden ift: alfo fan man auch nicht fagen, bag etwas folches, wie une die bewegende Rrafft vors fommet, in ben Elementen fen, indem bass jenige, was in ihnen ift, von ber bewegenden Rrafft febr verfchieden fenn muß, ale deren Begriff endlich beraustemmet, wenn die Rraffre, welche in den Glementen find, mit einander vermenget merben. Es betrugen fich also diejenigen, welche fich die bewegenbe Rrafft als aus ben Rrafften, welche in ben Elementen find, jufammengefeget einbil. ben; alfo daß die Kraffte der einzelen Ele. mente ale Theile ber bewegenden Rrafft des gangen Corpers angefeben merben: eben fo. wie Diejenigen irren, welche fich einbils den, daß das ausgedebnte ober die Materie aus ben Elementen, als aus Theilen befteben muffe. Denn der Beariff von der bewegenden Rrafft fommt nicht beraus, wenn man Dinge von einerlen Art gufammen nimmt, gleichwie eine grofere Babl beraus fommt, wenn man Ginbeiten oder fleinere Bablen gu einander geblet: fondern durch Die Bermifchung mehrerer Dinge, welche wir nicht unterscheiben fonnen; wie ein feber undeutlicher Begriff entstebet. Mer bie Art, wie die undentlichen Begriffe entftes ben, erweget, davon ich in der Lebre ron bem Befen ber Geele mit mehreren gebans bele habe: ber wird fich in acht nehmen, bag er nicht durch Bilber erklare, was von Bilbern getrennet werden muß, wenn es verftanden werben foll.

Aus dem bigber angebrachten verftebet

Bas für einen Bes griff wir von der Bemes gung has ben.

man qualeich, mas wir für einen Begriff von ber Bemeaung baben. Er ift nehmlich aleich falls undeutlich, indem er aus Bermifoung meit anderer Dinge, welche in den Corper find,entftebet,als das Bild dez Bemes aung mit fich bringet. Wir baben aber jes so nicht ju unterfuchen, mas diefe Dinge find, welche mit einander vermenget merben, ba mir die Bemeaung in ben Begebenbeiten anfeben, als wenn fie von ber bemegenden Rrafft bertame. ABie aber bie-Elemente feine bewegende Rrafft baben: alfo ift auch die Bewegung nicht in ben Elementen, fondern unter dasjenige ju rechnen, mas in einem unbeutlich empfundenen Bild porgeftellet wird, welches auffer ber Gee. le nicht vorbanden ift, ob aleich etwas ba ift. aus beffen undeutlicher Empfindung bas Bild in der Geele entftebet. Benfviel der Rarben, auf meldes ich mich fcon einige mabl beruffen, tan auch bier gur Erlauterung des Beariffes von der Beive-Denn que bas Bilb ber auna dienen. Barben ift nicht fo in bem gefarbten, wie in ber Seele, boch ift etwas barinnen, bas fic.

fich, wie aus der Matur. Lehre erhellet, beutlich erflaren laffet, welches, ba es mit einans ber undeutlich erfannt wird, jenes Bild in der Ceele bervor bringet.

Db nun mobl bas wirfliche, bas in ben Rugen ber Elementen ift, fich fo genau von und nicht ers porberfte. tennen laffet, daß wir im Stande find, bin- benben reichend au erflaren, wie die undeutlichen Lebre. Beariffe, von benen erft geredet worden ift, entfteben, wir auch nicht notbig baben, ben Erflarung der Begebenheiten big bie Elemente, als ihren Urfprung, jurute ju geben; fintemal wir ben ben einfacheren Begebenheiten feben bleiben, und niemals eine Begebenheit vollfommen verftandlich erflaren fonnen: fo barff man both bie vore ber flebende Abhandlung nicht vor unnug. lich balten. Denn es ift von nicht gerine gen Rugen, wenn man weiß, daß die Begriffe, welche in den Begriff des Corpers binein folagen, feine urfprungliche find, fone bern fich auf Bilder beziehen, welche aus einer undeutlichen Empfindung des wirfliden, welches in den Elementen vorbanden ift, entfteben. Denn fo bald mir basjenige, was uns als undeutlich empfunden vorfome met, mit dem wirflichen, bas in den Gas ben vorhanden ift, vermengen: fo fommen aus diefem Brrthum unauflößliche Schwie. rigfeiten, bergleichen, wie befannt ift, ju ale len

Ien Zeiten die aufgewefteften Ropfe ben den Sagen von den Corpern überhaupt vorges bracht baben. Bornemlich aber merfet man baraus, baß bie Belt, wie man folche mit ben Berftand erfennet, gangandere fen, afe bie aus Bildern jufammen gefegte, wie wir fie empfinden. Und ba in dem aottlie then Berffand ein Begriff von jener fatt findet, welcher ohne alle Bilder ift: fo fiebet man baber, daß die Erfanntniß der 2Belt, wie fie ben ben Bott ift, gang verfchies ben ift, von der welche die Menfchen baben(14). Diefen zu miffen bat feinen Bortbell in ber naturlichen &Detesgelabrheit (15), Damit man bem gottlichen Berftand nichts andichtet, was boch ferne von ibm ift.

Swen

<sup>(14)</sup> Man siebet schon aus diesen Bepfpiet, wie es möglich sey, daß auch die dem ersten Schein nach trokensten Wahrheiten, dennoch wenn man Luft hat, auf etwas erbauliches dingelenket werden können; und wie der Jusammenhang der Wahrbeitern gar bald auf Gott führe, ohne daß man eine gezwangene Amvendung zu machen nörbig dat.

<sup>(15)</sup> Und gewiß auch in ber Befferung bes menichlichen Gemuthes, welches baburch auch bey hober Erkentniß gedemuthiget wird, wenn es einsiehet, daß fein Wissen Schikwert fep.

8.

Zwen zwischen Hrn. Johann Reit Lehrern der frenen Kunste in dem Ehrist Jause auf der Univers strat zu Orsort, und Hrn. Wolfen ges wechselte Schreiben (1) von dem leeren Raum.

Serrn Reils Zvief, darinnen er aufdie von Serrn Wolf gemachte Einwürs fe zu antworten bemührt ist.

d habe fungsthin Ew. Hoch Selen Verantafgelehrte Schrift von der Aunst die stung in gelehrte Schrift von der Aunst die fung in einem Luft zu meisen (aerometrie) durch Schreiben nehmliches vorkommet. Vornehmlich geställt mir ihre kehr-Art nach der sie die Natur-Lehre durchgesen wollen, und welche eben diejenige ift, die man sonk von den Relds

<sup>(1)</sup> Zu diesem Schreiben gab die im Anfang des Jahrs 1700, ju Leipzig in 12. herausgegebene lateinische Aerometrie Hrn. Wolfs Gelegenbeit, und ift solches in den Begebenheiten der Gelehrten (achis erud.) von 1710. im Wonat Jenner auf der 112 15ten Seite eingerüfet. Damit nun die daraufgegebne Antwort besto verständlicher sehn mögte: ist es zugleich mit übersezet, und ihm diese Stelle bier eingekäunet werden.

Reldmeffern benennet, auch miffallt mir nicht, daß fie meine Ginleitung in eine mab. re Matur lebre im Unfang ihres Werts angezogen, u. behauptet haben, daß ich barinnen, wo ich vor die Wirflichfeit eines leeren Raums geftritten, einen gehler im Schluffen (paralogifmum) begangen batte. Denn menn in dem Beweiß Brund, welchen ich por ben leeren Raum angeführer habe, et. mas falfches enthalten ift; fo will ich ben Rebler gar gerne befennen : aber wenn je. ner Schluß, daferne er in die genauefte Prüfung geführet wird, doch davor wird angefeben werden, daß er die Rrafft eines Beweises habe, fo fan die Rahrheit dara aus mehr erhellen, und die Brunde meiner Matur tehre werden dadurch febr befrafftis get merden.

Washerr Sie 'taumen mir ein, gelehrter Mann, Bolf ibm bag die Schweeren ber Copper fich eben fo einraume, gegen einander verhalten, wie die Grofe ober nicht: quantitates) der Materie, und bafi ich ben

(quantitares) der Materie, und daß ich den Beweiß davon gegeben habe, auch daß, was ich daraus schiese, nemlich daß die Schweesre eines jeden Corpers vermehret oder vermindert werde, wenn nur die Gröse ihrer Materie vermehret oder vermindert wird, und also sagen sie, sene es in allen Fallen wahr, daß wenn die Gröse der Materie einersen bleibet, das Gewicht auch einerley bleibet, wo mannur von der Veringerung der

Schweere, welche von dem Biderstand des füßigen Corpers, darinnen fich seine Sowere a aufert, abgehet; sonften konne es sehlen. Ich machte einen fale sehen Schluß, wenn ich daraus erweisen wollte, daß ein leerer Naum vorhanden waere, welches nicht tonte geläugnet werden (2).

(2) herr Wolf bat ibm folches in ber amenten Unmertung ju bem britten Grundfate bes turg porbin angeführten Buchs auf ber 16ten 17ten und 18ten Geite fcbulb gege. Eslautet biefe Stelle bafelbit alfo: Es wird funfftig feinen Augen haben, wenn bier angemertet wird, daß fich die Schweere, der Corper (in einerley oder nur wenig verschiedenen Entfernung pon dem Mittelpunct des Erdbodens, gu ihren Blumpen (maffis) einerley Derbalenif baben. Memton bezenget, in dem 7ten Jufas gu dem 24ten Gas des ans Dern Buche auf der gogten Geite und ber der erften Erflarung auf der iften Seite feiner Unfange Grunde einer mathematifchen Ratur-Biffenfchafft, erhabe foldes bey offemanls wiederhohlten Derfuchen mit den Schmangeln alles seit auf das genauefte gefunden. Einen Beweiß davon gibt Johann Reil in der Binleitung in eine mabre Matur-Lehre. im oten Lehrfas auf der goten und 100s ten Seite und fcblieffet Darque das Bes wicht eines jeden Corpers werde nur pon der vermehrten oder verringerten Menge der Materie vermehret und ver. min.

Wie Berr Keil gefchloffen bat.

wein Schluß aber von ben leeren Raum ift dieser: Wir wollen zwen Rugeln fezen, eine von Blen, die andere von Gork, bende gleich

> mindert, und es bleibe alfo gleich rick Bewicht, wenn die Menge der Materie unverandert bleibet. Welches auch ale lerdings in allen Sallen mabr ift, ausgenommen menn bas Gemicht von bem Widerftand des fluffigen, darinnen esfeine Schweere beweifet, leichter wird. nach dem gren Sas des iften Buche des Archimedes, von dem ins feuchte einge, sauchten (de infidentibus humido). Sonft Ban Der Bas fehlen. Denn wir wol-Ien fegen, es merde aus einem demiffen Stut Blegeine hohle Augel gemachet, und aus ihrer Soblung die Lufft ausge. plumper, davon ich unten erweifen mer-De/ daff es angehe: fo verliehret diefe Bugel einen grofern Theil ihrer Schweere in der Lufft, als das Stuf Bley wenn es berfammen ift. Es wird alfo das Bewicht des Bleges verandert, wenn der Blumpen des Bleyes, dasift, die Menge der Materie, nach der gten Brilla. rung, abnimmt. Wenn aber der belobe te Berr Derfaffer auf der totten Seite Darque beweifen will, daß es einen lees ren Raum gebe: fo fan man nicht laug. nen, daß er einen falfden Schluß ma. Er fagt : Wir mollen gwen Rugeln zc. Das übrige von biefer Unmer= fung bat Gerr Beil von Bort ju Bort feinem Schreiben einverleibet, und gebet 25

aleich gros. Bare in einer berfelben fo viel ale in der andern: fo murde, vermoge deffen was icon bargethan worden ift, ein Corper fo fchmeer magen ale ber andere: indem die febr bunne Materie, melche die Locher in ben Bort erfüllet, eben fo fchmeer fenn murbe, ale die Materie des Blenes, fo ibm gleich ift. Da aber unter biefen benden Rugeln ein grofer Unterfcbied in Abficht auf die Schweere ift: fo muß auch ein grofer Unterfcbied ben ber Das terie fenn; alfo, daß wenn das Blen brenmal ichweerer mare als ber Gort: fo mare auch die in dem Blen enthaltene Das terie brenmal grofer ale die in bem Bort. und alfo find in dem Gorf (3) mehr tocher ober mehrere Raume, die vollig leer find. Dannenbero ift nicht nur ein leerer Raum moglich, fondern auch wirflich vorhanden.

Sie fagen nun, indem ich alfo foloffe, Berrn fo begienge ich einen Sehler im foblieffen. Ginmen. Denn da alle Corper in einem febr dunnen bung ba-OX a fluBi- mider.

es bif auf bie Borte : vermehren fan. Rur Diejenigen Musbrute find veranbert, welche bie Perfonen betreffen. Es ift aber ber Unfang biefer Wolfischen Ummerfung bier noch mit Fleiß bagu überfeget morben, weil gu bem volligen Berftand biefes Streites ungemein viel beptraget.

(3) In herrn Wolfs Schrifft febet am angezogenen Det auf ber inten Geite fatt

Bort, Blen.

füßigen Besen schwimmen, welches durch ihre eicher hindurch gehet: so verlieren sie auch densenigen Theil ihrer Schweere dars innen, welcher der Schweere des flüßigen das mit ihnen eine Grose hat, gleich ift (4). Daher ift es unmöglich, daß die siehr dinne Materie, welche innerhalb der Buischen- Natune der in derselbigen Materie schwimmenden Schrer enthalten ift, ihr Bewicht verwehren sollte: eben so wenig als das Basser das Bewicht eines Gefäßies, welches davon voll ift, innerhalb dem Wasser verme,

Beants wortung derfelben. ren can. Ob nun gleich dieser ihr Einwurff von Anfang scheindar genug aussiehet: sotrage ich doch kein Bedenken zu behaupten, mein Beweis, dem sie auch, wenn sieihen nur genauer erwegen, selbst Beufall geben, werden, stehe fest, und seine Starfe lässe sich auf keine Weise sperachten. Und weil ich merke, daß sie auf densenigen Fall, aufwelschweit ist, nicht gesehen haben: so willes ges gründet ist, nicht gesehen haben: so will ich den Beweis abermals vortragen, und auf ihren Fall von einem sehr dünnen flüßigen Wesen einrichten.

Der

<sup>(4)</sup> herr Wolf hatte am angeführten Ort auf ber 18ten Seite noch bagu gefeget: vermöge des angeführten Archimetris ichen Sazes it Seite ber 2ten Anmerk.

## Der ifte Lebrfas.

iter Bemeiß=

Die Gewichte der Corper, welche ver: Grund. moge ihrer Schweere in einem flußigen Wesen mit einerley Beschwindigkeit berabfallen, verhalten fich gegen eins ander in dem flußigen Wefen wie die Grofen ibrer Materie.

Den weil die Corper mit einerlen Ge. Beweiß schwindigkeit herabfallen : fo verhal, beffelben ten fich ihre Zeiten oder Grofen der Bewegungen, wie die Brofen der in ihnen ents baltenen Materie (nach meinem zwenten Lebr. fai). Aber die Grofen ber Bewegungen vers balten fich wie die Rraffte, welche bie Bewegung bervorbringen, und diefe find binwieder die Schweeren ber Eorper in dem flufigen: ober die Bewichte, damit fie in einem flußigen Befen berabfallen: beromegen verhalten fich die Brofen ber Materie, in ben mit aleicher Gefdwindigfeit fallenden Corpern wie ihre Bewichte in dem flußigen gegen einander. Da aber die vortrefflichen Manner Mewton und Zugens aus vielfals tiger Erfahrung befrafftiget baben, daß alle Corper, wenn man von dem Widerftand ber Lufft abgebet, einen gleichen Raum im fallen befdreiben: fo muffen nothwendig die Bewichte der Corper fich gegen einander verhalten, wie die Brofen ihrer Materie, es mag nun der Raum, barinnen die Corper X 4 fallen

fallen, gang leer oder mit einer febr dunnen Materie erfüllet fenn.

Anwens bung bas

Dun wollen wir zwen gleich grofe Rus geln fegen, eine von Pantoffelholg, die andes bere von Blen, welche mit einerlen Ges fcwindigfeit fallen. Rare in der einen foviel Materie als in ber andern ; fo murben, vermoge des ichon erwiefenen, bende Corper fo wohl in etwas flußigen als auch dem leeren Raum einerlen Bewichte baben, und Die febr bunne Materie, welche in den Zwie fchen-Raumen des Pantoffelbolges enthale ten ift, und jugleich mit dem Pantoffelhols fallet, murde fo fchweer magen, als die Dias terie bes ihm gleichen Blenes: benn die Bes wichte verhalten fich wie die Brofen der Das Wenn man aber annimmt, es fen terie. aller Raum erfüllet: fo find die Grofen der Materie einerlen, und baber muften fie auch gleich fdweer magen. Da aber das Bes wicht diefer Corper febr von einander une terschieden ift: fo muß die Grofeder Materie in benden Corpern nicht gleich fenn. Um befimillen ift ein leerer Raum nicht allein moglich, fondern auch mirtlich vorhanden.

3mentet Beweis: Grund. Damit ich aber auch dasjenige, was fie hingugefeget beantworte: fo behaupte ich, daß die Corpet, deren Bewichte im flußigen gu ben Grofen ihrer Materie nicht einerlen Berhaltniß gaben, auch nicht gleich fallen, foldes beweifet

Der

## Der 2te Lehrfag

Die Geschwindigkeiten der Corper welsche vermöge ihrer Schweere in einem flüßigen Wesen fallen, stehen in einer zussammengesexten Verhältniß, welche aus der geraden Verhältniß des Unterscheids, damit ihre eigene Schweere, die Schweere des flüßigen überwieget, und aus der verkehrten (reciproca)

Verhaltniß der eigenen Schweere

Diefer Corper bestebet. Es mogen 2 Corper a und b fenn, des Beweis. ren Grofen a und b beiffen follen, und mir wollen ein flußiges Wefen fegen, mas es vor eines fenn mag, beffen innerliche oder eige= ne Schweere, fich zu ber innerlichen Schwee. re bes Corpers a verhalt, wie g ju c, eben diefes flugigen Befens Schweere aber foll fich jur Schweere des Corpers bverhalten, wie gaud. Go nach wird bas Bewicht oder Brofe ber Materie in bem Corper a fenn wie ca, und bas Bewicht eines ibm an ber Grofe gleichen Ebeile ber fluffigen Materie wie g a, und alfo der Unterfcheid der Bewich. te ca weniger ga. Bleichergeftalt ift bd bas Bewicht des Corpers b, und bas Bewicht von eben fo viel aus dem flußigen Befen g b: alfo der Unterfcheid ber Bemichte db mentger gb. Aber vermoge des zten Sages des N c Archi.

Archimedes von dem in die Reuch tiafeit eine actauchten (de infidentibus humido)verbalt fich ber fleine Stos, (momentum) ober Die Rrafft damit ein feber Corper in einem flußigen Befen fallt, wie der Uberfcuf feiner Schweere, über die Schweere eines gleich grofen Theils bes flußigen. Die fleinen Stofe ber Corper aber verhalten fich wie die Grofen der Materie und die Befdwindigfeit jufammen genommen. 2Bird nun die Befchwindigfeit (velocitas) des Cor. pers a mit V bezeichnet, fo ift jein Ctos caV. Desgleichen wenn man bie Befdwindigfeit des Corpers b durch v andeutet: fo tft fein Stos dbv. Desmegen verbalt fich caV: dbv = ca - ga: db - gb. und menn man die benden erften Glieder durch ca, und Die legten burch db bivibiret fo ift V: v = c-g; d-g w. j.e.

Unmen: bung bes Beweifes. Sind nun die Corper von einer Are, ober von einerlen eigenthumlichen Schweere: fo fallen fie in einem flugigen Befen, mit einerlen Geschwindigkeit. Denn in diefem Rall muß weil cand auch eng gleich sen

d-g' und begwegen V=v. Ebenermaffen

muffenfauch hinwiederum bie eigene Schweren zwener Corper gleich fenn, wenn fie mig einer einerlen Gefchwindigfeit fallen. Denn weil V=v; so ift auch c-g = d-g und demnach

Wenn alfo in einem flufigen Wefen Corper gleich gefdwind fallen : fo find fo mobl ibre fich besiebende Comere (gravitates relativæ), oder Bewichte im flugigen, als auch an und vor fich (abfolutæ) in eben ber Bers baltniß, wie die Grofen ihrer Materie ge-

gen einander.

In Diefem Beweis muß man auf ben Borauf Biberftand besjenigen, barinnen fie fallen man ben (medii) nicht feben, welcher entweder aus biefem Befeiner Babigfeit, oder der Befchwindigkeit au feben Des fallenden Corpers entftebet; und wir bat. betrachten die Corper, ob fielen fie fren , mit Derfenigen Rrafft, Damit ibre Schweere Die Schweere des flußigen übertrifft. Macht man ein fugelrund Befaß, aus mas vor einer fchweren Materie man will,als que Blen, beffen Grofe fich ju bem Inhalt wie i ju 10 verhalt: und es verhielte fich die eigene Schweere des Blenes ju der Schweere des Baffere wie 10 ju 1, man fullete das Befåß mit Baffer, und tauchte es im Baffer unter: fo wurde man durch angeftellte Rech. nung finden, baf die Befdmindiafeit, bas mit das Befaß, wenn es voll Waffer ift, berabfallt, nur die Belffte von derjenigen ift, damit eine volle aus gleichschweren Blen gemachte Rugel fiele.

Schluß baraus auf ben leeren Raum.

Babe es nun in den Corpern ein febe bunnes flugiges Befen, welches eine vollfommene ebene Slache ausmachte: fo murben die Corper nicht mit einerlen Befchwins bigfeit fallen. Allein, wie erinnert worden ift, fo bestättiget die Erfahrung, daß alle Corper mit gleicher Befchmindigfeit fallen : alfo ift fein foldes dunnes flußiges Wefen, Darinnen die Corper fallen follten, vorbans Dabero muß es nothwendig einen gangen leeren Raum geben. Geben alfo Em. Doch Eblen daß mein Beweiß noch feft und unumftoffen bleibe, und ich weis fubrmabr nichts, ba nun ihre Ginmurffe aufgelofet find, . was fich weiter bawiber eine menden lieffe.

(2)

Untwort auf Dieses Schreiben welche an herrn Reil, von herrn Wolff aufgesetzt worden ist (5).

Beranlaf:

Sm. Doch Selen Beweiß von dem feeren Raum habe ich meinen Anfangs Brunben ber Luffe Meffunft (Elementis Aerometriæ), die ich denenjenigen Lehrlingen, welche

<sup>(5)</sup> Dieses Stutiff aus ben vorangeführten Leipziger Gelehrten Geschichten von eben bem 1710ten Jahrebem Monat hornung von ber 78ten big Boten Seite entlehnet.

pen

welche die Meffunst auf die Versuche in der Natur-Legre anwenden fernen wolken, ju Lies be, mit flüchtiger Feder entworffen, ben Gestegenheit angegriffen, und war mir damahle genug einen Beweiß vorzubringen, der nach Ihnen eingerichtet war. Da es Ihnen aber gefallen in den gelehrten Begebenheiten von diesem Jahr im Monat Jenner auf meinen Einwurff zu antworten, und ihren Beweiß weiter zu bestärten: so schoint es nöstigzu sonn daß ich auch meine Meinung völliger ertlare.

Se ist also zu merken, daß ich die Mates Gründe rie in die eigenkhümliche (cohærentem), der Aussich welche allen Corpern eigen ist, und in die stimme, dernete (inter labentem) die durch ihre Zwischen Räume (poros), fren durchgehet, einsteile. Jene habe ich in meinen Ansanges Gründen mit dem Nahmen Klumpen (massenschet, wie sich aus der neunteu Erklärung (6) abnehmen lässet, welche also lautet: der Alumpe ist die Größe (quanticas) der reigenthümlichen Waterie d. i. derzenigen, welche dazu beyrtäget, den Corper in seinen Wesen (m esse sien) auszumachen. Die fremde Waterie (inter labentem) trenne ich von dem Klums

<sup>(6)</sup>Diefe fiehet auf der zien Seite im angeführten Buch, find noch baben: ober bie Menge ber fleinften Theilgen, aus welchen der Corper beitehet.

pen weil fie ben dem Stos (conflictu) der Corper nicht in Betrachtung gezogen merben fan: laffe fie aber nicht vollig meg, inbem man aus ihren Stos an die fremde den Brund mancher Begebenheiten (phanomenorum) berleiten muß. In ber aten Unmertung ju bem gten Grundfag auf ber seten Seite (7) behaupte ich, daß die Schweeren ber Corper fich gegen einander. eben fo verhalten, wie die Grofen ihrer ete genthumlichen Materie, nicht aber wie die cie genthumliche und fremde gufammen genome men. Die Berfuche des grofen Mews Dero Beweiß, damit fie erbarten, daß bie Schweeren fich eben fo gegen einander perbalten, wie die Grofen der Materie in ben Corpern, befrafftiget nichts weiter, ale baf fie mit der eigenthumlichen Materie in eis nerlen Berbaltnif fteben, wie ich gleich geis gen will. Und befimegen fonte ich ibn auch einraumen, und loben.

Db Berr falfcben Schlug gemacht babe.

Menn ich nun aber behauptet habe, baß Beil einen Sie einen falfchen Schluß machen, indem fie ben bebriag, welcher nur von ber eigent. lichen Materie ju verfteben ift, auch auf bie fremde gieben: fo erachte ich nicht, daß ich - barins

<sup>(7)</sup>In ber aten: Unmerfung ju ben vorberge: benben Brief ift folche meiftens verbeutscht eingerutet, und ber Reft febet in Orn. Keils Schreiben.

barinnen geirret babe: benn niemand zweis felt daran, daß man einen falfcben Schluß mache, wenn man basjenige beraus bringer.

mas man nicht berausbringen follte.

Damit aber befto angenfcheinlicher er, bellen moge, es laffe fich felbiger Lehrfas nicht miefen auf die fremde Materie giegen: fo habe ich morbenift. mich eines nach Ihnen eingerichteten Beweis. Brundes (argumentiad hominem) bedie. net, und gefeget, aber nicht eingeraumet, baß Die fremde Materie fchweer fene, und baraus nach Ardimedeifchen Grunden gefchloffen, fie fonne das Bewicht ber Corper, wenn man es nach ber Wage unter fuchen will, nicht vermehren. Und ich febe noch feinen Brund, warum ich folden Beweis Grund fahrenlaf. fen foll, wenn ich gleich auf ben Fall febe, ba ein Corver wie der andere fich berab bemeget. welchen fie weitlaufftig einscharffen.

Denn Dero zwenter Lebrfas bat nicht ftatt, Muflofung wenn nicht die fich beziehende Schweere (gravitas (8) specifica) eines flufigen Cor, benenAntpers bem Bewicht bes Corvers welcher fich Darinnen berab beweget, wie in Dero gegebnen Benfpiel die Schweere Des 2Baffers ber Schweere bes Blenes vieles entsiebet. Beil aber die fremde Materie bunne fenn muß wie die gemeine Lufft, indem diefer ib.

ber gege:

<sup>(8)</sup> Berr Beil batte fie relativam genennet in ber Unwendung bes Beweifes jum gweyten Lebrfaz. G. ber 267ten G. biefelbit.

re fich beziehende Schweere (gravitas specifica) nicht einmaßt die Schweere der Corper um so viel verringert, daß der Werfulf in den Wersuchen mit den Schwängeln (pendulis) merklich genug ift: so wird jene noch weit weniger, wenn man sie gleich schweer annimmt, in denselbigen eine empfindliche Werringerung der Schweere verursa-

Reuer Ges gen Bes weis.

den. Aber ich treibe biefes nun nicht weiter: fondern antworte vielmehr nach der mabren Befchaffenheit ber Sache. Rebmlich es wird niemand behaupten , baf die Schweere eine ursprüngliche Rraffe (vis primitiva) fen, er wolle denn die verborgenen Rraffee erft wiederum hintennach in die Ratur-Lebre einführen, ober mit dem Pobel fich auf einen unmittelbahren Entfcluß Gottes beruffen, wo die Urfachen der Begebenbeiten von den Ginnen entfernet find. der Brund lebre ift überfluffig befannt genug, daß nichte möglich fen, welches nicht einen Brund hat, warum es moglich ift (9). Wenn alfo nun eine gemiffe Menge ber Mas terie immer nach einem Punct zubrufet, und, baferne fie nicht aufgehalten wirb, wirflich binfallet: fo muß ein Brund diefes bemuibens

<sup>(9)</sup> Dieses ist der Saz des zureichenden Grunbes davon in den Gedanken von GOtt, der Welt 20, 29-21 ein nichteres und vornehmlich der, Beweis zu finden ist.

hens d. i. der Schweere, vorhanden seyn. Das her einstehet die Schweere aus den Bewegungen, u also giebt es eine schweere aus den Bewegungen, u also giebt es eine schweerennachende (gravisca) Waterie, welche aber, weil sie die Schweere wirket, seldt nicht schweer son kant und da man sinder, daß sich die Schweeren der Schper incht wie die Klachen der Schper sondern wie ihre Klumpen (maste) gegen einsander verhalten; durch ihre kleine Raumgen fren himdurch bewegen muß. Und diese Waterie selbst, kan, weil sie das fallen der schweeren Winge verursacher, nicht zu der Wenge der bewegten Waterie, indem sie solch beweget, gezählet werden, noch auch ihrem Fall Widerstand thun.

So schen also Em. Hoch Solen, daß ihr Anwen-Beweis nur gelte, wenn man den lechtfaz dung defvon dem Klumpen der Corper, oder der Grose der fremden Wacerie verstehet. Wenn Sie nun eben das auf die fremde Materie hinziehen: so begehen sie in dem Beweis desselben einen falschen Schluß, indem sie den kehrfaz von der ähnlichen Werhaltnis des Klumpens der Corper, welche mit gleider Geswindigkeit beweget werden, über

feine Brangen ausdebnen.

Wollen sie mich alfo überzeugen: so Was herr muffen sie erweifen, baß die Schweere eine Sein nech ursprüngliche Krofft der Materie son, in dem beweisen sonst ihre Beweise mit nicht benbringen folle. werden, daß eine fremde Materie unmida. lich fen, fondern nurmehr bestärfen, daß die fremde Materie, deren Wirflichfeit (aufer andern ziemlich vielen Begebenfeiten) die Schweere erfordert, weder mit dem Edrper wiege, noch mit ihm zugleich anfosse, wean sie aus den Bewegungen entsehet.

Ginwurfe widezeine neue Erflarung von der Bewegung, welche in dem Parifischen Tage Buch der Gelehrten (Fournal des Savans) gegeben worden ift (1).

Beranlaffung zu diefem Auffaz. & hat eingewiffe gelehrtes Mann, welder sich zu Marfeille aufhalt, in dem französischen Tage Duch im May-Wonat dieses Jahres eine neue Erklärung

(1) Die Leipziger Gelebrten Geschichte vom Jabr trit. enthalten biese Abhandlung im Binter-Wonat auf der 492ten u. f. Seite und ist zwarder Nahmedes hen. Werfassers nur durch die Anfangs-Buchstaden desselen G. D. ausgebrussetz in den Werzeichnig sindice) aber der zur Natur-Lehre gehörigen Schriften stehe der Vollfandig, u. dar sie dauch des vorgen der Ludovici in seinen kurzen Entwurff einer hillorie der Wolsselischen Philosophia auf der 15. Seite als seine 22te Sprifft mit Necht angegeben.

von der Bewegung (2) vorgebracht, da ihm bie bieber gegebenen noch kein Genigen thun, und die Weltweisen zu deren Unterssuchung ausgesodert, auch versprochen, auf die Einwendungen zu antworten. Deswegen fasbe ich das gute Jutrauen, es werde diesem gelehrten Manne nicht missallen, wenn ich einige Schwierigkeiten wider dieselbe vorsbringe.

Die Erklarung ist solgende: Die Be, Die ange, wegung ist eine Würkung des Corpers, gebene oder ein Lindruk, welchen der Corper neue Erangenommen hat, vernöge deren er klarung, einem andern wirklichem Corper, oder vor sich bestehendem Dinge, welches von keinen andern unterbalten wird

(supposito) (3), sich nahern, oder von ihm entfernen tan.

Er meyner, daß burch ben Begriff, wel, Erlaute, ber rung ber, felben.

(2) Es ift bekannt genug, daß man eine groffe Belohnung darauf gesezet bat, wenn jemand statt der bisserigen Wort Erklärungen von der Zewegung eine Sach Erklärung geben, das ist, zeigen wurde, wie die Bewegung entstehe, und wie es damit beschaffen sev.

(3) Man hat kein deutsches Wort, suppositum damit auszudenken. Meil es nun sonst durch sibkantiam non sultentatam ab alia erkläret wird: so habe ich es hier lieber umschrieben, als ein gang ungewöhnliches und manchen lächerlich klingendes Wort gebraucher. cher die Gattung (genus) ausbrufet (4), wurde die Bewegung von der Ruse unters schieden: und hat sich vorgenemmen, einen solchen Unterscheid der Arten (differentiam specificam) anzugeben, daß die Erklärung flatt hat, wenn man auch den Fall sezet, daßnur ein einziger Edrper in einen völlig leeren Raum beweget werde,

Sinwurfe Er fejet jum Begriff der Gattung Die bamider. Burfung eines Corpers, oder den Gindrut,

Der erste. Welchen der Edryer angenommen hat. Als. Der erste. sein vor das sie, lässet sich keine Würkung des Corpers ohne Vewegung, oder wenigssteus demignigen, was den der Vewegung wesentlich (reale) ist, nemlich dem Bemüssen (conatu) oder Streben (nisu), welches sich den der Materie besindet, gedenken. Dem der gelehrer Mann darff nur eine Erstärung von einer jeglichen edryreitchen Würfung angeben: so wird er leicht wahrenehmen, daß die Merkmale, wodurch eine ABürkung von der andern, besonders von einerlen Sorper, unterschieden wird, niegends anders hergenomen werdenkonn, als don der Bewegung, auch dem merdenkonn, als von der Vewegung, und demignien, was dagu

erfodert wird.

Doop

<sup>(4)</sup> Auch dier habe ich lieber eine meitläufftigere Redensäut als den Ausbrut Geschieben, oder Gartung den sonit genus anzeiget, segen wellen, damit die in der Grundund Bernunffiseber wortenmenden Besteutungen unterflöseden wurden.

Doch weit mehr bringet atens der Be, ber zwepte ariff von einen Gindruf eine Bewegung mit fich. Denn es laffet fich nicht begreiffen, wie folche gefchebe, ale durch einen Unftog bes Corpers A an ben Corper B. Allein man fan fich nicht gedenken, daß A an B anftoffe, aufer in fo ferne es fich beweget.

Co laffet fich auch grens fein Gindruf ber ber britte. areiffen, ohne etwas, das eingebrutet mirb. 2Bas foll man nun fagen, baf A menn, es an Banftoffet, in daffelbe bineindrufe? 3ft es nicht die Bewegung? Es erhellet alfo auf das neue, baf der Begriffder Bats tung in der Erflarung, fcon bas, mas erflaret wird, in fich enthalte.

Go wird auch 4tens nicht fo wohl der ber vierte. Eindrut als das mas eingedrufet wird ans

nommen.

Und stens fagt man von der Bewegung ber funfte. nicht andere als im uneigentlichen Berffand, fie merde eingebrufet, wie es dem undeutlis chen Begriff, welchen die Ginbildung veranlaffet, gemäß ift. Daber wollte ich nicht daß in eine nach ber Beltweisheit eingerichtete Erflarung uneigentliche 2Borte binein famen.

Es fommt nun ofens noch baju, daß die berfechfte Unnehmung des Gindrufe, welche der gelehrte Dann als ben Begriff ber Battung feger, in ben Streit von Mittheilung ber Bewegung binein fcblage, bavon er leiche G ≀

einraumen wird, daß er ben der Erflarung der Bewegung ausgeschloffen fenn muffe.

ber fleben: be.

Es irret fich auch 7bens biefer Belehrte, wenn er fich überrebet, daß der in diefer Er. Marung gesete Begriff ber Battung Die Rube von der Bewegung unterscheide. Ich will fest nicht darauf dringen, daß, was in der Bewegung wirklich vorhanden ift, nemlich das Bemugen eines Corpers, nicht weniger ben dem was beweget wird, als ben bem mas rubet, angetroffen werde: sondern ich will nur die Anwendung der Erflarung auf einen Corper, welcher in der Rube ist, machen. Wir wollen jum Beweis eine blegerne Rugel fegen, die an einem Baden hanget, von dem fie gehalten wird, daß fie nicht berab fallet. Indem fie alfo rubet: fo ftrebet fie immerfort nach bem Mittelpunct bes Erdbodens ju, und wirfet alfo. Und ba biefes Streben von bem Groß ber Dimmele-Lufft (aetheris) welche auf die Kugel fallt, herkommet: so nimmt sie beständig den Eindruf derselben, (daßich mit diesen gelehrten Mannemich ausdrufe) an. Und durch diese Wurfung oder den angenommenen Eindruf der Simmele-Lufft fan fie fich bem Mittelpunce des Erdbodens nabern, oder von der Sand beffen, der fie balt, entfernen: benn die Daberung ju bem Mittelpunct ber Erbe, und bas entfernen von der Sand beffen, ber fie balt, ift eine

eine Wirfung, welchem sene Wurfung zu wege beingen muß. Daber auch die Rugel berab fälle, wenn der Jaden, der sie zurit hält, entzwen geschnitten wird. Wenn aber solches geschietet: so kommt nichte zu der Rugel hinzu, das nicht vorhero schon darinnen gewesen war: sondern es wird eine hindernis gewosen, welche im Weggestanden hat, das das Wermögen zur Wirklichskeit gelanget ist.

Endlich Stens, da man eine Erflärung ber achte verlanget, nicht so wohl die bewegten Cor. Einwurff. per von den ruhenden im gemeinen keben zu unterscheiden, als sie vielmehr unter den Bründen in der Natur, kehre zu gebrauchen, daraus man etwas anderes herleitet: so sieze ich das vornehmlich daran aus, daß sie die Beschaffenheit (Natur) der Bewegung nicht genug erfläret, noch das, was in der Bewegung wesenstich ist, von einer Beschneheit (phænomeno) unterscheidet; welchen Untersschei ich jezo zu erflären nicht gesinnet

S 4

bin (5).

<sup>(5)</sup> Es liesse sich noch ein und andere Einwendung wider diese Erklärung machen, wenn man sie auch nach den Regeln der Bernunftlebre untersuchen wollte. Denn entweder ift Würkung des Corpers, und von den Corper angenommener Eindeut einerley; so ist unnötigs, zwer gleichgültige Ausdrüfe zu gebrauchen: oder sie sind

pon einander unterschieben; fo iff es unrecht baf in ben Begriff ber Gattung nicht ber bobere, fonbern an beffen ftatt. amen niebrigere pon einander perfcbiebene Begriffe, und alfo eine Trennung (disiun-Etio) bineingebracht find. Eben biefer Reba ler iff auch in bem bingugefesten Unterfcbeib ber Arten (differentia fpecifica) amena mal begangen worben. Denn ein wirtlie cher Corper und ein vor fich beftebenbes Ding, welches von einen anbern nicht unterbalten wirb, find amenerlen, fich nabern und entfernen gar einander entgegen gefegte Dinge. Roch weiter ift auch die Cache felbft betreffend bas naber und weiter mea toms men nichts als eine Urt ber Bemegung, ob fich gleich nabe und ferne fenn obne biefelbe begreifen laffet. Denn wie will fich et. mas bem anbern nabern, wenn es in ber Rube, ober auch an feinen Orte verbleis bet? Basift ber Begriff, unter melden nabern und entfernen als zwey Arten fteben, als bie Bewegung von einen Ort jum andern? Beiter fchifet fich Wartung und bas tan, welches boch auch in ber Ertlarung gebraucht worben, nicht aufammen. meil jenes etwas mirtliches, biefes etmas nur moaliches mit fich bringet. Unberer Schwierigfeiten nicht ju gebenten.

## 10.

Don etlichen Ligenschafften der Lufft.

Auslösung einiger Zweisfels welche in dem Trewnischen Tages Buch (Fournal des Trevoux) im Jahr 1710. im 48ten Absaz auf der 588ten u. ff. Seiten mider seine

Lufft , Meg . Runft gemachet worden find (1).

in dem Erewuischen Tage. Buch beit gubie-(Journal de Trevoux) aus meinen fen Auf-

Anfangs Sründen der Luffe Mes. Runft fai-(elementa aerometriae) einen Anszug eingerüfer hat, drey Zweifel erreget, deren Auflofung ich desto lieber unternehme, se gewisser ich das Vertrauen habe, er werde meine Meynung annehmen, wenn er dassenige überlegen wird, was ich jeztvorzutraaen Billens bin.

S ; Erft

<sup>(1)</sup> Beil die Zweifel in einer Monats Schrifft vorgebracht worben find: so schifte es fich am beifen, sie auch in einer bergleichen zu widerlegen. In Deutschland hat damals keine andere ben Leipziger Gelehrten Geschichten ben Rubm frittig gemachet: daher enthalten dieselbigen diesen Aufsag im Monat Jenner bes Jahrs 1711. auf der 14ben big 17ben Seite.

Erffer Einmurf.

Erftlich tadelt er, bag ich ben Beftims mung der Berbaltniß der lufft, welche nach einigen Bugen mit der Lufft. Pumpe, in einem Befafe, das man auspumpet, übrig bleis bet, ju berjenigen, welche vom Anfang da gewesen ist, nach dem Benspiel der scharfe sinnigen Wesstundigen Jacob Bernoulli, u.des hochdersismten Varignons, allein auf die ausdespiende Krasst acht gehabt, aber nicht angleich auch auf Die Schweere der Lufft gefeben habe, indem er nemlich annimmt, daß wenn der Stempel (embolus) (2) ber. ausaezogen wird, die Lufft fich alfo ausdeb. ne, daß fie in den Befås und der Lufftpums pe von einerlen Dichtigfeit ift. Denn er erachtet, Die Lufft Theilgen fielen, wenn fie von nichts anders aufgehalten werben, vermoge ibrer eigenen Schweere, in Die Lufft. pumpe.

Beants wortung deffelben. Allein diejenigen, welche mit der Luffe. Pumpe umgehen, sehen wichtige Ursachen vor sich, warum sie ben dieser Berrichtung auf die Schweere, der Lufft nicht acht haeben. Ich will derer vor dissund nicht erwehenen: es wird genug senn, diese Einwendung zu heben, allein den Bersuch mit dem Ereug anzusühren. Ich habe eine Robre, welche ben nahe an die hohilung des auszupumpenden Gesässe fließ, aus Blech machen, und

<sup>(2)</sup> Alfo überfeget der herr Berfaffer biefes Bort im iften Theil ber Berfuche felbft.

und mit einer Schraube verfeben laffen, Damit man fie an die Lufft-Pumpe feft mas chen fonnte. Darauf babe ich mit grofter Sorgfalt angemertet, wie viel Lufft aus Diefer Robre auf jeden Bug des Stempels beraus fam. Denn wenn der Stempel bins nein gestoffen murbe, bif die in ber auffte Pumpe enthaltene Luft einerlen Dichtia. feit mit ber auffern batte: fo babe ich die Babne von der mit Babnen verfebenen Stange gezählet, welche über bie Lufft-Pumpe beraus ragten. Darauf habe ich fo gleich fene Rohre meg gethan, und bas auspum. pen bes Befafes aufe neue versuchet: bavon ich bemerfet, daß es eben auf die Art, wie zuvor, gefcheben ift. 3ch babe fo mobl grofe als fleine Befafe immer mit einerlen Erfolg dazu gebraucht, und bat die Deff-nung meiner Robre 4 Bolljund 6 Linien im Durchmeffer, die Robre aber ift a Rheint. fche guß boch. Steraus erhellet, bag mer fchagen will, wie viel Lufft ausgepumpet worden fen, nicht weiter als auf die ausdebnende Rrafft, aber gar nicht auf die Schwee. re acht ju geben Urfache babe.

Wenn aber atens der gelehrte Berr Beg, Der ate ner (3) behauptet, Die aufft brufe ein bar-

innen

<sup>(3)</sup>In ber lateinifdenHrfunde febet gmar cenfor: es ließ fich aber burch fein bequemes Wort gan; genau ausbruten. Weil er nun einige

innen hangenbes Befås auf ber untern Bla. de mehr, als auf der oberen; so gestehe ich gerne ein, daß ich gar nicht begreife, was fein Sag vor einen Grund habe.

Dellen Beant. wortung.

3ch beziehe mich nicht auf ben Erweis, welchen ich in meinen Unfangs. Brunden angebracht habe; fondern ich will ben gelehrs ten Berrn Gegner von ber unftreitigen

r. Bilb.

Babrheit burch eine flare Erfahrung über. 3d babe von einer auf benden stes Rupf. Seiten C und D mit Schrauben verfebenen Robre A' B das eine Ende C an die Eufft. pumpe feftgemachet, bas andere aber in die Schrauben-Mutter D, welche an dem 230s ben eines Schiffelgens feftgemachet mar, eingefchraubet. In das Schuffelgen babe ich naffes Rub leder nebft einem Teller, ber ohngefehr eine Einie dit ift, angehalten. Go bald der Stempel aus der Luffepumpe ber. ausgezogen war: hieng ber Celler feft bar-Ale ich ihn nun los machen wollte, babe ich einen Strif H I um bie Schraube G gewunden, deffen eines Enbe H an ein Safgen, bas an dem Teller feft gemacht war, bas andere aber an ben Safen F von einer Wage angebunden, und angemerfet, wie viel Bewicht nothig fen, ben Teller von bem Coul-

einige Zweiffel gemachet, und alfo herrn Wolf juwider ift : fo tan ich ihn füglich Gegner, bas ift, einen, ber bem anbern au wider ift, nennen.

Зø

Schuffelgen berab ju reiffen. Daran aber habe ich gelernet, baß einerlen Rrafft erforbert werde, wenn die Lufft von oben auf den Zeller druft, als wenn fie von unten auf dar. auf ftoffet. Es fcheinet, ob habe ber gelebrte Berr Begner die Rrafft, bamit die Corper, welche in etwas fluffigen aufgebanget find, von ihnen gebruft werben, mit einer andern vermenget, da die, welche leich. ter als baffelbe find, darinn in die Dobe aes hoben werden. Allein bendes die Erfahrung und Bernunfft zeiget, baß ein Unterfcheid Dagwifden fen. Denn diefe ift beftandig, nehmlich dem Uberfcuf des Bewichtes von bem fluffigen uber bas Bewicht bes feften Corpers, fo tief er nur eingetaucht ift, gleich, wie ichon vorlangft Archimedes im eten Gas des iften Buche von dem ine naffe eingetauchten erwiesen bat: jene aber ift veranderlich, nemlich fie ift dem Bewicht ber Saule von dem flufigen gleich, welche mit bem eingetauchten Corper einerlen Brund. Blache, und eben die Dobe bat, als tief er un. ter das 2Baffer (4) eingetauchet ift.

<sup>(4)</sup> Ober auch einen jeben andern flüßigen Corper. Man nennet das Basser sehr offt statt bes flüßigen überbaupt, wie schonder Rame Hobrostatic anzeiget, da doch die daburch bebeutere Wissenschafft sich auf alles flüßige erstretet. Die Urlache davon ist, weil man zuerst mit dem Wasser die Berfuche für den Aufler die Berfuche

Bestär: Ich habe bem Gegner zu lieb folgenden fung dunch Wersuch mit guten Erfolg angesteller. Ich einen an- been Bert Befaß AB machen lassen, in dessen Deben ein Hatgen befestiget ist, und da die Poblung CD mit einem Detel völlig be-

befet ift, daß fein Baffer bineinfommen fan. Bon bem Raden F E mird bas eine gtes Rupf. Ende an bas Dafgen F, bas zwente an bas 2 3. andere E angebunden. Die Schweere bes Befafes aber ift nach der Schweere des 28af. fers alfo eingerichtet, baß bas gange Befas aufammt dem Defel nur um ein wenig leiche ter ale das ABaffer ift, und wenn es untere getaucht wird, feine Are immer auf fenes Dberflache fenfrecht ftebet, ber Defel C D allein aber nur um ein flein wenig ichmerer ift, ale bas Baffer. Legt man den Defel C D in das Befas binein, und taucht es uns ter das Baffer unter: fo finft es, wenn man es fahren laffet, mit bem Detel bin. unter, bif beffen Schweere grofer wird als

Dritter Einwurf. Der ite Zweifel icheinet noch wichtiger als die vorhergebenden ju fenn; allein der faliche Schluß des Herrn Begners laffet fich ohne Schwierigkeit entbeken,

die Kraffe des drukenden Wassers, denn here nach fällt der Dekel C D zu Boden, und das Gefäs A B fähret in die Bohe.

Es

fuche, welche auf das flugige überhaupt geben, gemachet bat, und noch am leichteffen machen tan.

Es hat die Erfahrung gewiefen, bag Bas Berr wenn in der Corricellanischen Robre (5) et Bolf bes was Luft über dem Quefilber steben blei baupet bet, foldes nicht fo boch fleige, als wenn fie vollig leer ift. 3ch habe in meinen Anfangs. Brunden ber Lufft. Meßtunft im 49ten Cas (6) ermiefen, daß fich die Sobe bes Quets filbere in der leeren Robre, ju dem Unterfebeid gwifchen ber Sobe in der nicht lecren Robre von der Dobe in der vollig leeren verhalte, wie der Raum der ausgebreiteten Lufft, ju dem Raum der urfprunglichen. In der Unmerfung (7) habe ich erinnert, daß diefe Regel mit den Berfuchen des Mariotte (8) in allen überein fomme, bas ber ich mich billig mundere, daß mir ber herr Berfaffer vorwirfft, ich batte bie Babrheit der Regel nicht aus der Erfah. rung beftåtiget.

Aber wir, wollen nur die Comie. Das barrigfeit überlegen , welche er bawiber an unrecht

fenn foll ?

(5) Man febe die 7 be und ste Unmerfung jum aten Ctut auf ber 46ten und 19ben Geite biefer Cammlung nach.

(6) Die deutschen Unfangs Grunde und ber Auszug baraus find nicht fo weitlaufftig abgefaffet worben, baf auch biefer Gat barinnen Plag gefunden batte.

(7) Der Gas ftebet bafelbft auf ber isoten - Die Unmerfung auf ber folgenben Geite.

(8) Im Berfuch von ber Beichaffenbeit ber Lufft, auf ber 23ten und ff. Geiten.

; tee Rupf.

vorbringet. Es sollen 2 Röhren senn, AB und CD, welche in A und C zugeschmolzen sind bende 28 Zoll lang, so hoch ordentlich das Quessilber stehet. In der Röhre AB soll das Quessilber in der Höhe EB, in der andern CD aber in der Höhe EB, in der andern CD aber in der Höhe DF stehen, und soll EB = 24, DF aber = 14, senn. Aledenn wird nach meiner Regel die Lufft in der Röhere AB 1 ½, in der andern aber DC 7 senn. Weil in CF viermals so viel Lufti aber das Auessilber nur noch einmal so tiel susten das Auessilber nur noch einmal so tiel siedere deute, das solches dem allgemeinen Grundsa, die Wirtungen verhatten sich zu einander wie diellesachen, zu wieder laufe.

Antwort.

Ich raume biefen Sagein fintemal ich ibn in der erften Anmerfung jum gten Grundfag meiner Unfange-Brunde auf ber igben und 14ben Geite mir mehrern erflaret, auch beffartet, und erfenne, bag meine Regel damit überein tommen muffe. Ber wird aber fagen, daß er ibr jumider fen, er aud die Gache aufmertfam ift. ich face in der Diebre EF bringe die beppelte Urfache auch die doppelte Wirfung gu Es ift nehmlich die Urfache von den Diederdruf des Quefilbere nicht die Menge fondern die ausdebnende Rraffe ber Luffe. wir ich in ten 48ten Cajaufder 149ten S. erwiesen babe. Die ausbehnende Rraffe

ber tufft aber bestehet in einer gusammengeseten Berbaltniß, aus der geraden Berbaltniß der Klumpen, und ungekehrten der Grosen, wie aus UTariortens und Boyle Bersuchen sich leicht herleiten läffet.

Mun ift bem oben angenommenen gu fol- Unwene ge bie lufft in AE i, in CF 4, der Raum bung. AE 1, ber Raum CF 2. Alfo verhalt fich die ausdehnende Rrafft in AE ju ber ausdeb= nenden Grafft in CF wie 1, 2 gu 4. 1, (9), bas ift wie 2 ju 4 ober wie i ju 2 m. j. c. Es ift alfo offenbabr, baß es den Schein gehabt bat, als wenn biefe Regel bem Brund aus ber Brundmiffenschaffe juwider mare, weil ber gelehrte herr Begner falfch. lich angenommen bat, bag die Diederbrus fung bes Queffilbers von der Menge ber Lufft bertame. In ber Ebat, wenn in CF nur noch einmal fo viel Luffe mare: fo murde feine ansdebnende Rrafft ber ausdebnenden Rrafft ber andern in AE gleich fenn. Denn die ausdehnende Rrafft von zwenmahl fo viel Lufft, iftin einen zwenmal fo grofen Raum eben fo, wie von einmabl fo viel Lufft in ein mal fo viel Raum.

II.

<sup>(9)</sup> Diefes bedeutet : wie ein mal zwep, ju viermal eins.

# Von dem Nuzen der geschliffenen Glafer (1) in der Matur . Lebre und andern Wiffenschafften.

Mugen ber C überbaupt

ie geschliffenen Glafer haben ju genauer Erfenntnif der Ratur ein gefchliffe grofes bengetragen. Ihnen hat man nenGlafer ju danten, daßman heute ju Eage viele Dinge weis, die den alten verborgen gemefen, und an der Richtigfeit anderer nicht mehr

zweiffeln barff, moven die alten blofe Duthmaffungen gehabt haben.

Der Fern. glåfer in ber Matur: Lebre be onbers.

Bir murden die Belt noch nicht recht fennen, wenn nicht die Fernglafer die bim. lifden Corper, die wir nicht faben, fichtbar gemacht, und die wir, wegen ihrer Gerne, nicht beutlich erfennen fonnten, ju uns berunter in die Dabe gezogen batten, baß wir fie

<sup>(1) 218</sup> fr. Christian Gottlieb Sertel, Drof. ber Mathematic auf ber Ritter. Mcabemie ju Liegnig feine vollftanbige Unweifung gum Glasichleiffen, wie auch jur Berfertis gung optischer Machinen 1710 berausgab: fo feste Berr Wolf biefe Abbandlung als eine Borrebe bavor, melche bier boffentlich nicht obne grofen Bortbeil wird gelefen merben.

fie genauer gu betrachten Belegenheit be-

Nun wissen wie, daß eine viel gröfere In Ab, Bahl der Sterne sen, als die alten geglau, sicht auf bet, und daß selbst die Zahl der Planeten die Sterne mehr als noch einmal so groß sen, als sie vorgegeben. Was Democrit und Pro-lomaus vor diesem aus einigen wahrschein, lichen Gründen gemuchmasset, daß nemlich in der Milch-etrasse eine große Menge Sterne sind, die wir mit blosen Augen nicht deutlich sehen; können in miseren Zeiten die Augen ausmachen.

Wer hatte sich unter ben alten einge, auf die bildet, daß der helle Glang der Sanne un. Sonne terweilen durch Flesen verdunkelt würde und auch Beränderungen in dem Sonnen. Corper vorgiengen? Wen hatte man über, reden können, daß die Sonne sich um ihre Are bewege, und wer hatte sich unterflehen solle Zeit, darinnen diese Bewegung au Ende gebracht wird, zu bestimmen?

gu Ende gedracht wird, zu besteimmen?
Wer hatte sich vor diesem nur traumen aufdie soffen, von dem wunderbaren Ringe, den Iresterne Sugens um den Saturn gestunden? Were und den hatte uns versichern können, daß die Planesten sich eben wie die Sonne um ihre Aren wenden, und die Zeit sagen wollen, in welcher diese Bewegung vollbracht wird? Wer hatte und die Wolfen und Dunfte in derstese neten und die Wolfen und Dunfte in derstese

€ 2 be

ben zeigen follen? Ber batte die Berge im Mond ausmeffen und eine land. Charte über bn gu verfertigen fich unterfteben wollen? Alle Diefe und noch mehrere Dinge find moglich worden, nachdem man gur Betrachtung des himmels die Fern-Blafer befommen. Dachdem wir diefe in Banden baben, tonnen wir unwiderfprechlich zeigen, bag bas Licht in ber Benus und bem Mercur abund gunimmet, wie in dem Mond, welches felbft Repler \* fo fcbarfffinnig als er mar, por der Erfindung des Rernalafes in Zweis fel gezogen. Dun fonnen wir mit mebrerer Bewißbeit fagen, welches einige von ben alten nur von dem Mond gemuthmaffet, daß bie Planeten lauter Erd. Rugeln find, Die von der Sonne erleuchtet und ermarmet werden, und haben grofe Urfache ju glauben, daß die Rirfterne lauter Gonnen find, Die wiederum ihre Erd.Rugelnum fich haben, welche von ihnen erleuchtet und erwarmet Ja wir wiffen, daß in allen Plas werben. neten Abwechselungen bes Tages und ber Dacht, des Binters und des Commers find, gleichwie auf unferem Erdboden.

In den Anmertung en gu Bitellion (Paralipom. in Vitellion ) 260, 261 G.

Rugen der Durch die Brennglaser haben wir die Brennglas Krafft der Sonnen-Strahlen und die Bester walt des Feuers in die Corper auf dem Erdber bos

boden erfennen lernen, auch eines und bas andere von ihrer Befchaffenheit entdefet.

Die Vergröserungsgläser haben uns DerVers vieles offenbaret, was wegen ihrer Klei, gröse nigfeit vorher nicht konnte gesehen werden. "ungsglästhem haben wir zu danken, was man von ser Structur der Pflanzen weis, darauf die tiefere Einsicht in die Ursachen ihres Wachsthumber Durch sie hat man vieles genauer eingesehen, was in dem Corper der Zhiere und Menschen verborgen lieget. Sie haben uns die wunderbahren und seltsamen Gestalten des kleinen Ungeziefers bekannt gemacht, und auch in den leblosen Geschöpfsen viele Wunder der Natur geoffenbarret,

Die dreneligten geschliffenen Glaser, oder Der breyfogenannte Prilmata vitrea trigona, haben efigten
und die Farben erkennen lernen, und durch Glaser.
sie hat der Derr Trewton juerst endeter,
daß die Straften des lichten nicht alle von
einerlen Art sind, noch in den durchsichtigen
Corpern auf einerlen Art gebrochen werben.

Es würde nothig fenn ein ganges Werf Esiff noch gu fchreiben, wenn man alles erzählen sollte, weit mehwas man durch huffe der geschliffenen Glar eres fer in der Erkenntnig der Natur heraunges übrigbracht hat, und wolte ich wohl behauten, daß einer der gröften Theile davon zu Bruns de gehen wurde, wenn man aus der Naturs

£ 3

£¢₽ø

kehre herausnehmen sollte, was durch die geschliffenen Glaser ausgekundschaffet worden ift. Man durft sich aber nicht einbliden, als wenn nicht noch mehreres dadurch gu entbeken übrig wäre. Es sinden hier noch biefenigen genung zu thun, welche die geschliffenen Gläser zu genauerUntersuchung

Befonbere Benfpiele bavon.

der Matur gebrauchen wollen. 3d will ju Beftatigung meiner Worte nur eines und das andere jum Erempel ans fubren. Es ift ben benen, welche ben Sime mel tennen, eine ausgemachte Gache, baß unfere Erdevierzehn mal fo belle in bem Monden icheinet, ale der Mond auf der Erbe: welches ich auch in einen anderen Dre te \*\* unwiderfprechlich erwiefen. Allein gur Beit begreiffen wir noch nicht, was biefe Rlarbeit Des Erd-lichtes dem Monden für Bortheile bringet, und mas feine Inmoh-ner ben diefem Lichte verrichten konnen. Man tonnte es aber durch die grofen Brenn. glafer, welche ber Derr von Tichirnhaus fen burch fonderbare Runft verfertiget, auf folgende Art begreifflich machen. Man theile den Durchmeffer oder die Breite des Brennglafes in 500 gleiche Theile (welches leicht gefcheben tan auf die Art und Beife, wie man einen verfüngten Maag. Stab in der Geometrie einzutheilen pfleget), und gies be eine gerade tinie auf einem weisen Pas pier, und trage barauf 133 folder Theile. Dies

Diefe Lange theile man ferner in zwen gleis de Ebeile, und befchreibe aus bem mittleren Puncte berfelben mit ihrer Belffte einen Cir. cul. Des Dachts, wenn heller Mondfchein ift, balte man bas Brennglas gegen ben Mond, und laffe fein Licht durchfallen. Denn balte man barbinter bas Papier, barauf ber Circul beidrieben worden, und fabre bamit fo lange bin und ber, bif das Licht, meldes durch bas Brennalas burchfället, ben Circul genau erfullet: fo bat man ein licht, welches an Rlarbeit bem Erd , lichte im Mond aleich ift. In diefes Licht nun fan man verfcbiedene Sachen bringen, und badurch erfahren, mas fich ben dem Erd-Lichs te im Mond verrichten laffet. Remlich bas Erd-licht verhalt fich ju bem Mond lichte, wie die Rlache ber Erbe au ber Rlache bes Monds, folgends wie der Circul, der mit bem Durchmeffer ber Erbe befchrieben mird, ju bem Circul, beffen Durchmeffer bem Durchmeffer des Monds gleich ift. Dun verbalt nich der Durchmeffer der Erde gu bem Durchmeffer des Monde, wie 500 ju 133. Derowegen verhalt fich bas Erd-licht au dem Mond . Lichte, wie ber Circul des Brennglafes ju dem Circul, ber auf dem Papier befdrieben worben. Beil bemnach Die Rlarbeit des Lichtes, fo ben Circul erfullet, fich ju ber Rlarbeit beffen, fo bas Brennglas bestrablet, wie ber Circul bes Brenn.

Mugen in

Marme.

Grfor=

Brennglafes ju dem Circul auf bem Papiere perbalt, und bas licht auf bem Brennglafe Das Mondelichtift; fo muß das Licht, wels ches ben Circul auf ben Paviere erfullet. Die Rlarbeit des Erd-Lichtes haben.

\*\* In den Anfange-Grunden der Sterns

funft. 6. 819 (2). Ich gebe fest nicht acht auf die Ctablen, welde von dem Brenglafe gurufe geworfen wers ben. Wenn man aber ben Berfuch wirflich anfdung ber ftellen wolte: fo murbe vielleicht nicht gans undienlich fenn, wenn man feine Bedanten auch in etwas auf diefen Abgang richtete, mofern er merflich befunden murbe : befondere Berfuche anguftellen maren. Auf gleiche Beife liefe fich durch grofe Soble glafer der Grad des Lichtes und ber Warme finden, den die Gonnen-Strablen in einem jeden Planeten haben. Denn die Rraffe der Sonnen-Strablen auf der Erde verhalt fic gu ihrer Rrafft in einem von ben oberen Planeten, wie der Cireul, deffen Durchmef. fer der Beitedes Planetens von der Gonne gleich ift, ju bem Circul, deffen Durchmeffer ber Weite der Erde von ber Sonne Und durch folche Berfuche witrs aleichet. be man endlich babin gelangen, daß man ben Unterfcheid ber Corper auf bem Erde boben

<sup>(2)</sup> Sier wird bas lateinische Bert angeführet, in ben beutfchen Unfangs Brunben und im Mustug aber feblet biefes gant und gar.

boden und in den übrigen Planeten genauer

bestimmen fonnte.

Die geschliffenen Glafer haben über die, Rugen in fes in der Sternfunft einen ungemeinen Du, ber Stern. gen, wenn man die Soben und Weiten der funft. Sterne, ingleichen ihre Berdefungen und Die Bufammentunffte der Planeten bemere ten will, fo baß de la Sire t in Zweifel ftebet, ob jemale jum bemerfen etwas nut. licheres und mit groferem Bleiffe ausgebacht worden, als die Rernglafer, die man ben ben Aftronomifchen Quadranten anbringet. 2Bas man allein badurch gewonnen, daß man durch die Fernglafer die Sterne und Die Dlaneten im Zage neben ber Sonne feben, und ihre gerade Afcenfionen und Des clinationen jufammen auf einmabl genau bas ben fan; werden diejenigen gar leicht bes greiffen, welchen bewuft ift, wie viel bar. an gelegen, daß man diefes wiffe, wenn man die Bewegungen ber Planeten in Drb. nung bringen will, und wie fchwer es vore bin gefallen die gerade Afcenfion eines Sternes, fonderlich der Planeten, genau gu fine ben. Bewiß, diefes bat bas grofte mit ben. getragen, daß der herr de la Bire ins Werk richten konnen, was Tycho von Brabe für unmöglich gehalten: ich will fagen, bag er aus den blofen Bemerfungen Safeln der himmliften Bewegungen verfertiget.

+ Im Rugen ber gur Gternfunft bienlichen Zafeln, 196.

in ber Erb.

Die Geographie bat nicht weniger Dus meftunft. gen von ben Fernglafern als die Aftronomie. und fonnte noch mehreren davon baben, wenn man fich nur deffelben wolte theilhafe tig machen. Denn durch Buiffe der Rerne glafer fan man anfange die Declination ber Sterne und ber Sonne genau haben an einem Orte, mo die Pol. Bobe genau erfore fchet worden, und nach diefem an allen Dre ten, wo man binreifet, mit einem maffigen Quadranten, Daben ein Fernglas gefdift angebracht worden; die Mittags-Boben febr richtig nehmen, und baraus die Dol . Bobe auch bafelbft ohne Rebler bestimmen. ift, Die Breite ber Derter auf das richtiafte anzeigen. Eben durch die Fernglafer lafe fen fich nicht allein die Mond. und Sonnen. Finfterniffe viel beffer als vorbin, fondern auch die Finfterniffe der Jupitere-Monden, bie fich gar offte ereignen, bemerten : moburch man bie Lange ber Derrer ausmachen fan. Bat man nun blos die Lange der Saupt. Derter in einem lande auffolche Art gefun. ben: fo wird bas Rernglas wiederum ficherften Dienfte thun, wenn man die Bins fel der Lagen der übrigen Derter meffen foll. Mehr brauchet man nicht ju miffen, wenn man die Derter auf die land-Charten veraeichnen

geichnen will. Die Land-Charten aber sind das vornehmste in der Geographie: und also ift serngläserzu der Beltommenheit der Geographie: und also ift sonnentlar, daß die Ferngläserzu der Bolltommenheit der Geographie ein groses bentragen können. Was man in Frankreich in grosell und wetten Wasser-kitungen zuwege gebracht, als durch Dicards, Römers, Supgens und de la Sire Kleis die Ferngläser ben den Wasserwagen gebraucht worden; kan man aus Dicards das von herausgegebenem Buche HjurGnüge erseben.

++ Mbbandlung von ben Baffermagen.

3d muß, bier noch von einem ber Dugen ber fonderen Rugen der gefdliffenen Glaferre, Grundsten, daran vielleicht wenige gedenten moch. Lebre ten. Gie fonnen nebmlich zu befonderen Ers fahrungen dienen, badurch in vielen duntelen Sachen ber Metaphofic absonderlich in der Erfanntniß unferer Geelen, ein groffes Licht gegeben wird. 3ch übergebe mit Stillfdweigen, mas ju Erlauterung bes bunteln Begriffes von bem ftetigen fowohl im Raume, ale in der Bett nugliches mit ben Bergroferungs , und Berfleinerungs. alafern fonnte vorgenommen werden: ich verlange auch nicht zu reden von dem, mas uns Die geschliffenen Blafer von ber Beichaffenbeit ber Ginnen ju ertennen geben : fonbern veranuge mich nur diefes einige als ein Erempel angufubren. Es ift in einen anberen

deren Orte \*\*\* von mir gezeiget worden, doß unsere Empfindungen und Begriffe der Sachen entweber flar, oder dunkel, und die flaren entweder deutlich oder undeutlich find

\*\*\* In Gedanten von bem Berftande im iften Sauptftut (3).

Besonder rer Ger brauch ber Bergrose rungs

Bollte man nun bie Bergroferunge. alafer brauchen, undeutlich es deutlich ju machen, und denn auf Berfleinerungsalafer denten, daburch man beutliches undeuts lich machen tonnte (mogu die Sobiglafer dies nen mirben): fo zweiffele ich nicht, man wurde auf vieles verfallen, fo uns funfftig dienen tonnte, ju errathen, mas in dem unbeutlichen deutliches verborgen lage, auch wenn wir entweder fein Bergroferunges alas haben, oder die Bergroferungeglafer nichts mehr aus einander fegen fonnen, mas noch ferner in einander gewifelt. ju finden. Und folte meines Erachtens hierdurch end. lich die befte Uberführung entfteben, baß unfere Begriffe ber corperlichen Dinge nichts als Figuren und Bewegungen vorftellen, und ber Sache, die fie vorftellen, vollfommen abnlich find.

Bie diese Glaser bes schaffen seyn muss

Es ift aber wohl bu merten, daß, wenn wir des gepriefenen Daugens theilhafftig werden wollen, die geschliffenen Blafer ihre geshoften. borige

<sup>(3)3</sup>m gten und igben g.

borige Bolltommenbeit haben muffen : benn fonft tonnen fie die Gachen verftellen, ober auch nicht recht entdefen, und badurch mehr ju Brrthum und Einbildungen, als jur lautern Babrheit leiten. Derowegen ift es fein Bunder, daß leute von boben Bers fande, ale Sevel und Sugen, fich felbft mit Blafer fcbleiffen bemubet, und die tieffinnige ften von der Belt (barunter ich billich ben Sugen rechne ) auf die Erfenntniß ber Gi. genschafften, fo bie gefchliffenen Glafer bas ben, alle Rraffte ihres Berftandes angewendet.

Aus eben diefer Urfache bat ber Berr Ben. Ber-Profeffor Bertel eine rubmliche Arbeit per, tels Ber. richtet, daß er die Runft des Blas fchleif, bienfte um fens und aus den gefchliffenen Glafern al. das Glas. lerhand nugliche Inftrumente gusammen gu. Schleiffen. fegen, fo deutlich befchrieben, und die Runftgriffe, welche ibm die Erfahrung gelehret, und baraus andere neibische und gewinne füchtige leute grofe Bebeimniffe machen mur. ben, mit folder Auffrichtigfeit jum gemeinen Dlugen geoffenbahret. Und ift man ibm um fovielmehr Dant fouldig, weil mir biffber. fonderlich in unferer deutschen Sprache fein Buch gehabt, darinnen diefe edle Runft fo ausführlich und aufrichtig mare befchries ben worden. 3ch zweiffele nicht, daß bie. fe fleine Schrifft grofen Rugen baben merbe, fo wohl ben benen, welche fich im Blase fchleif.

schleiffen zu üben gesonnen, als allen anderen, welche eine Rachricht von den geschiffenen Gläfern, und den Instrumenten, so daraus verfertiget werden, haben wollen, Da nun die leztere einem jeden gelehrten anständig ist; so lebe ich der gewissen Zuversicht, daß der Derr Berfasser durch diese Schriffe gar viele verbinden werde.

Befchluf.

Ich muniche also nur, daß et bessen burch untrügliche Proben bald möge verfichert werden: benn ich bin gewiß, es werde ihn dieses antreiben, die von GOTEisen verließenen Kräffte instunfftige noch weiter gum gemeinen Besten anzuwenden. Der Wurft ist unter der größen Bemugung uns verdroffen, wo die Begierde andern zu dies nen erfannt wird. Dalle, den 9 Merz 1716. (4).

<sup>(4)</sup> hert Ludovici hat weber biefer noch ber a Borreben zu herrn Leutmans Schriften von den Uhren, ingleichen auch der Borgrebe zu Tieuwentydeschanntnis berweisheit, Macht u. Gire beg görlichen Weisel in feiner historie der Wolfsichen Whilosophie, ben Erzählung der Schriften des herrn Regierunge Mathe Erwehnung gethan.

### 12.

## Erinnerung, wegen eines Bersuches von dem Umlauff der Luste, durch die Luste. Lds der des Holges (1).

n den Zusa jum 79ten Sa; meiner Anfangs Grinde der Eufft Des funft (2) habe ich angeführet, daß ich ben offt angestellten Wersuch es auf keine Weise bewertstelligen können, daß eine hölzerne Gloke auch nur ein klein wenig an den Teller, der an die kufft Pumpe festgemachet ist, sich anhienge. Man muß

<sup>(1)</sup> Mis der herr Berfasser die oben im sten Stuft eingerüfte Antwort an ben hrn. Beil in die Beipziger Gelebrten Geschichte ein ruten ließ: so erachtete er diese Gelegenheit vor fehr bequem, gegenwartiges daran zu hängen. Es ift also bielerdussigs dafeldt im hornung des Ichre 1710. auf der 80 und sien Geite anutreffen.

<sup>(2)</sup> Bu bem sten Lebefaj, wie man finden tonne, ob die Lufft durch die Löcher der hölgernen Gefale durchgebe, ift dieses auf ber 22sten Seite hingugefigt, auch schon in der Erzeblung der vornehmisen in den Ankangs. Gründen der Luffe Westunf ente haltenen Stüte in den Gelebrten Geschichten 1709. auf der 28ten Seite mit angsfübret worden.

aber miffen, daß ich damale bie lufft mit einer nicht gar weiten Lufft- Dumpe ausgeleeret, und den Stempel herausgezogen, wenn der Sahn gegen die Glote ju offen war. Ale ich mir aber hernach eine weit groffere tuffe, Pumpe angeschaffet hatte: habe ich eben diefen Berfuch offt in Ge-genwart vieler zu verschiedenen Zeiten wieberbolet, und ben Sabn nicht eber eroffnet, bis ber Stempel herausgezogen mar. Da haben wir aber mabrgenommen, daß eine Glofe aus Fichten Sols ben nabe von 4 30I im Durchmeffer, ohngefebr 5 Boll boch, und & Boll bit fich an ben Celler angehanget bat, wenn der Sabn aufgemachet murbe. lein, als wir das Dor nabe baju gehalten, haben wir ein Beraufch gehoret, faft wie von bem fledenden Baffer ju entfteben pfleget. So bald biefes aber aufhorete. fo bangte fie auch nimmer feft (3). Ubrigens da aus Berfeben des Buchführers, in meiner Abwefenheit, burch Could theile des Drus fers, theils deffen der die Sehler verbeffern follte, in bas Buch fast ungablig viele Beb.

<sup>(3)</sup> Diefer Berfuch ift viel ausführlicher befoprieben, ertlatert und bas baraus geschleffene noch mie mehrern Bersuchen bestärtes
worben, in dem Ben Bei ber Bersuche in
65.67ten f. von der 334ten bif 350ten
Seite. Er bienet jur Erlauterung bes
390ten f. der Burtungen der Natur auf der
617ben Seite.

ler (welches ich bedaure), hineingefommen. Der geneigte lefer mag folche, und wenn etwa fonft noch etwas ber eilenden Jeder aufgurechnen ware, nach feiner Butigkeit anbern.

13.
Untersuchung einer son = berbaren Begebenheit, von eisnem Apffel Baum, der Früchte gestragen bat, ohne vorber zu blusben,nach ihren Ursachen (1).

Das erste Hauptstüf. Erzehlung der Begebenheit.

S. I.

S erzehlet der vortreffliche Paul Dud- Mo die
len, Ritter, in einem Brief an den Begebenhochberühmten Jurin, Secretaren beit erzebberlet wird.

<sup>(1)</sup> Der herr MR. Wolf ist zwar eigentlich ber Versasser beiere Schriffe nicht, sondern vielmehr herr Adam Irstatt, der vorizso auf der hohen Schule zu Wirzburg das öffensliche Lehr-Amt die Rechte vorzutragen, bettiebet. Er hat sie aber als eine Inaugural-Disputation von 3 Bogen unter dem Borsis herrn Wolfs am 8 ten Merz. 1727.

der fonigl. Societat der Wiffenschafften au konden, welchen er aus Remengelland abgelaffen \*, daß man in der Stadt, wo er wohne,

> ju Marburg vertheibiget, ebe er bie bochffe Burbe in ber Belemeisbeit annahm : und weil man folche Schrifften boch immer benen, welche ben Borfig baben gebabt, queignet; fo babe ich folche bier einzuruten por gut befunden, jumal ba ich glaube, bag fich ber Berr RR. berfelben nicht fchamen, Die Lefer aber nicht wenig baran vergnus gen werden. Bum Beweis bes porbin ans geführten bienet bas Schreiben, welches Berr Wolf hinten anhangen laffen, und alfo lautet : Db fie gleich an Denjenigen Wiffenschafften vornehmlich Belieben tragen, von benen man einen augenfcheinlichen Rugen in dem Leben ermars ten fan: folaffen fie doch die übrigen nicht vorben, welche bas Bemuth ju bereiten, fich jene nuglicher befannt ju machen. Diefe offentliche Probe bezeuget, wie weit fie barinnen gefommen find; die Gie, weil Gie folche gang allein verfertiget haben, auch als lein werden vertheidigen fonnen. Da fie fich der Gaze, welche Gie aus dem Unterricht und Nachlesen anderer ge= lernet, auf weiteres fortgugeben bedienen: fo jeigen Sie felbft badurch Berstandi.

wohne, einen Apfel Zaum au feben bes fommen könne, welcher eine groffe Menge Apfel, besondere finer über das andere Jahr träget, ohne daß er vorhero Bluthen hat, wie die Erfahrung lehret, daßes ben andern Baumen geschiehet.

\* In den Englischen Abhandlungen (Philosophical Transact.) auf das Jahr 1724.

auf ber 199ten Geite.

§. 2.

Er hatte foldes vorher offt von bem Wie ber,fo herrn bes Gartens erzehlen horen; aber fie bemerdamit es nicht den Schein haben mochte, ale fet, folde wenn er in einer fo felten vorkommenden unterfuls til 2 und det habe.

ståndigen ihre Geschiklichkeit. Das gemeine Wesen hat vornehmlich zu unserer Zeit vollkommener Gelehrkamkeit nöchig, von welcher diejenigen am weitesten entsernet sind, welche nur allein um Gewinstes willen sich auf Brod einbringende Kunste legen. Soht gebe Ihnen, Hochgelehrter Candidat, gernere Gnade, daß die gründliche Gelehrsamkeit, welche sie bereits gesasset, von Tage zu Tage zu neuen Wachsthum gelange, und Sie dieselbe einmal zum gemeinen Nuzen anwenden wögen. Marburg den isten Werz im Jahr 1727. und ungewöhnlichen Sache fich übereilete : fo bat er felbft die Begebenbeit lieber mit Augen feben, ale eines andern 2Borten trauen wollen. Da er nun den Baum, befonbere ju ber Beit ba die Hepfel-Baume in ber Bluthe fleben, befahe : hat er diefen ohne Bluthe angetroffen, wenn die übrigen alle mit diefem Bierath des Frublings prangeten. Er ftellete Diefe Unterfuchung viele Eage nach einander an, indem er mennete, es moch. ten etwa die Bluthen von diefem Baum fpater bervor fommen, als an andern, und fuhr mit diefen Bleiß fo lange fort, biß er mabrgenommnn bat, daß die Aepfel obne porhergegangene Bluthe vollfommen berporgetrieben worden find. 3m Jahr darauf bat er wiederum eben denfelben Baum, und zwar noch ebe als die andern ju blus ben anfiengen, genau betrachtet, indem er muthmaffete, es mogten etwa feine Knofpen noch eber aufbluben, ale ber andern ibre: allein vergebene, fintemal er gemertet, baß Die Aepfel eben fo wiederum bervorgetoms men find, wie das Jahr vorbero.

Besondere Derjenige, welcher es bemerket hat, sumstande ger noch hinzu, daß der Derr des Gartens ber Beges und viele seiner Nachbarn ausgesaget hatten, benheit.
es sepe ihnen der Baum schon von mehr als vierzig Jahren her befannt, in welcher gangen Zeit sie ihn niemals hatten bluben se.

ben. In dem blafigten Befen traf er bun. nen und febr menigen Gaamen an. meldet, die Aepfel batten widrig gefchmefet. Ubrigens erachtet er, baß folder von anbern Baumen gar nicht verschieden gewest fen.

Go viel Gorge und Bleiß bewies ber ObbieBe-Derr Dudlen, ben Betrachtung Diefer Be- mertung gebenheit, daß man an deren Babrheit gar genau ges nicht zweifeln fan : und wenn man nur auf mefen ift. Diefe Bewißheit allein fiebet, foift offenbar, daß fie gros genug fen; es ift auch wahricheinlich, bag er fein ander Abfeben gehabt habe. Allein ein Beltweifer bleis bet nicht ben ber Bewißheit einer Befchich. te fteben, fonbern forfchet weiter, nach ben-Urfachen, und tonnte alfo bier noch folgenbes ausfegen.

Erftlich batte berjenige, fo es bemerfet hat, untersuchen follen, ob ber Gaame bes Baume auch fruchtbar gewesen fen, welches er leicht batte entbefen tonnen, baferne er barauf acht gehabt batte, ob Dflanggen in ben Rernen gewesen maren ober nicht.

Zwentens ob ber Stamm bes Baums unbeschädiget, oder ob das Mart einiger maffen verberbt gemefen ift, welches er, wenn er den Baum nicht batte ausgraben wollen, ben einem Aft batte versuchen tone Es wird aus bem, mas mir in bem nen. 11 3

folgenden

folgenden anbringen werden, wenn wir die Urfachen folder Begebenheit erforschen, ers hellen, daß die Saamen des Baums unvollfommen gewesen find, und es nicht wahrscheinlich sen, daß wenn er die Kerne in die Erde gesteket hatte, solche geschoffet haben wurden.

Wovon hier bie Frage ist.

Aus der Bemerfung der Begebenbeit ift flar, daß die Frucht gewachfen und reif gewor. den ift, ohne daß vorbero Bluthen ba gemes fen find (S. i): benn diefes und nichts anders fiehet man aus ber Bemerfung. Ferner, weil ber Schlufvon der Birflichfeit auf die Mogs lichfeit feine Nichtigfeit bat: fo ift fein 3mete fel, daß bas fleischinte in dem Gaamens gefåst. oder die Frucht auch ohne Bluthen wachfen tonne. In diefer Ertantnig laffet fich ein Weltweiser nicht genügen \*, fondern weil nichts ohne gureichenden Grunde ift \*\*, fo forfchet er nach ben Urfachen, auf melchen diefe Begebenheit berubet, bamit er gu einem deutlichen Begriff von der Mögliche feit gelangen moge. Bir muffen alfo in der vorhabenden Abhandlung weifen, wie es gefcheben tonne. daß die Frucht auch ohne Bluthen machfe und reif werde: ehe wir aber daju fdreiten, wollen wir vorber einige Bemerfungen und die Art ber Bufammenfejung der Bluthen, fatt der Grunde, ans bringen. \* In

\* In dem Borbericht ju der Bernunfftlebre des Berrn Borfigenden S. 6.

\*\* Eben dafelbft 6.4.

## Das zwente Hauptstüß

entbalt die Grunde, auf welche die Ertlarung diefer Begebenheit gebauet ift.

6. 6. Der erfahrne Berr Beal \* bat einen Die ifte Upfel-Baum gefeben, deffen Mart und Bemer-Sols fast gang von dem Gipfel an big auf fung. Die Burgel von der Saulniß vergebret ma-Es zeigete fich biefe Raulniß fo gar in den Meften, Burgeln und garteften Reis fern des Baums, bergeftalt, daß das Mart an den Reifern und ein Theil von bem Solze faft wie Gort ausfaben; aber nichts befto minder bar er immer im andern oder brit-

tragen, bavon die Rernen febr bunne und faft gang leer maren. \* Lowthorp in dem Auszug aus den zur Beltweisheit geborigen Abbandlungen im

ten Jahr eine ungemeine Menge Mepfel ge-

zten Abichn. sten Dauptft. § 69.

3d foliffe daraus, mas dafelbft auch von Bufag. biefem icharffichtigen Danne angedeutet wird, daß swiften dem Mart, und den Ebei. len ber Frucht, welche baraus ihren Ur. ipruna

11 4

fprung haben, eine genaue Berbindung fen. Benn jenes verdorben oder fcwindet: fo kommen diefe entweder gar nicht hervor, oder werden doch fehr unvollfommen: welches fich unten klarer jeigen wird.

Die ate Bemers Bung. S. 8.
Eben dieser fleißige Natur-Kündiger hat die Wurzeln von Sagedorn (oxyacantha) durchohret, und so dann gemerket, daß er Beeren ohne Kernen getragen hat. Alein man muß wohl merken, sie musse also durchbohret werden, daß das Mart getroffen wird. Denn wenn diese unbefädiget bleibet, so stebet nichts im Wege, daß der Saame nicht vollsommen werden solte.

Bufaj.

S. 9. Diese Bemerkung bestätiget, was mein Derr Borfigender (præles) †, und der scharfinnige Derr Ehinig † erwiesen sahen, daß nemlich die Saamen der Pflanzen iher Ursprung aus den Mark des Zaums oder der Offanzen faben.

† 3m gten Ebeil der Ratur-lebre im

4ten Daupt. Stut S. 245 (2).

# 3m fonderbaren Berfuch von ben

§. 10.

<sup>(2)</sup> Es ift bieses wohl ein Drutsehler und soll beiffen § 246. Der angeführte Ort flebet in den Gebanken von dem Gebrauch der Theile im Menschen Thieren und Pflanzen auf in der Mitte der 697ten Seite.

S. 10.

Man fonnte bier einwenden, das wenn Ginmurff bas Mart gleich verfaulet ift, bennoch und beffen Reifer ja gruchte, welche einen fruchtbaren Beant: Saamen haben, berfur wachfen, wie von den wortung. Bichen u. Tuß Baumen u.f.w. befantift. Aber ich antworte bierauf, daß man aus ber 5. 8. angeführten Bemerfung auf alle Baus me, denen es an Mart fehlet, insgemein nicht feblieffen tonne. Denn mein Berr Bor. figender. \* bat enebefet, daß jabrlich neues Mart oder vielmehr ein blafigtes Wefen zwifden dem bolgigten Befen zwener Jab. re (3) machfet. ABenn nun daraus Reis fer berfur wachfen: fo tan ihr Martohne Zweifel unbeschädiget und unverleget fenn, bergeftalt, daß fich barque fruchtbarer Gaamen anfegen fan. 3ch bin bier nicht fculbig ju untersuchen, mas fur besondere Ur. fachen ben der angeführten Bemerfung das au gefommen find. 2Bill femand die eigent.

thum heraus fuchen: fo muß er alle Umftande genau untersuchen und erwegen. \* Im gen Theil, dem 4ten hauptftut,

lichen Urfachen befonders ben dem Bache-

im 24oten und ff. 56.

U 5

6. 11.

<sup>(3)</sup> Was im holg die Jahre fepen, ift bekannt genug, nemlich die hellen und festen Ereife, welche man antrifft, wenn der Stamm der Breite nachdurchschnitten wird. Wan sehe Thumigs Erl. der Begeb. in der Nat. 73 S.

Mas por Mein Berr Borfigender \* bat erwiefen, Theile bes baff alles in diefer Welt, fo mohl der Beit als dem Raum nach, mit einander verfinibier por: Man fan alfo eben biefes von ben nemlich ju pfet ift. betrachten Baumen fcblieffen, mas biffber aus ber Er. finb. fabrung (5.6,7,8 und 9) berausgebracht mor-Und ba der Entzwet, welchen die Das tur ben Erzeugung ber Blume bat, die Dervorbringung eines fruchtbaren Saamens ift : fo laffet fich nicht zweifeln, daß die Ebeis le ber Bluthe diefen Entzwet ju erreichen Dienen muffen. Wir haben ferner gefeben, daß das fleifdige, oder Das Saamen Bes baltniß (pericarpium) (4) im Apfel ohne die Theile der Blume reif worden, und ju feiner geborigen Grofe gedieben ift (f. 1, 2,3). ift alfo flar, daß bie Epeile ber Blume gu bem Bachethum des Saamen Behalt. niffes ben bem Apfel nichts bengetragen bas ben :wie aber diefes mit Erzeugung des Saamens jufammen bange, und fich befto beutlis cher begreifenlaffe, ob u.warum bie Ebeile der

Blu

<sup>(4)</sup> Plinius erflaret es im 2 sten Buch, 10 Gtuf von einer Urt 3miebel. Und moguben ben andern grofern Blumen ale Tulpen, Darciffen zc. Die Bwiebel bienen muß: bas verzichtet bier bas tleine Gaamen Behalt= Und in fo ferne tommt es mit ber Swiebel überein, und fan eine Art bavon genennet merben.

Blume haben fehlen tonnen; fo muffen wir bier denUrfprung der Blume und den Dugen ibrer Theile in Erwegung gieben. Es tonnte biefe Arbeit benenjenigen , welche gelefen bas ben, was Malpigh in Welfchland, in ber Bergliederung der Pflangen, und Tehemias Grew in Engelland \*\* auch andere in Ers lauterung der Bebeimniffe der Datur un. ermudete Manner in ben Abhandeluns gen, Befchichten ber Academie ber Biffenichafften, und gelehrten Befdichten, befonders aber mein Berr Vorsigender im aten Ebeil ber Datur-Lebre, und verfcblebenen Stellen ber Berfuche angebracht baben. Allein da diefe Berfaffer meiftentheile die gange Ginrichtung ber Pflangen burchge. gangen, und vieles gefammlet haben, mas gu bem gegenwartigen Borbaben nicht ges boret, febr wenige aber diefe Bucher befis gen : fo wird es nicht unangenehm fenn, wenn man gleichfam auf einen Blit überfeben fan, wie ber Mangel ber Blumen mit bem Bachethum des Saamen Behaltniffes ber grucht befteben tonne. Es muffen als fo die Ebeile der Blume besonders an dem Apfel-Baum erffaret, und ihr Rugen nach Art des icharffinnigen Deren Thummins gewiesen werden, welcher, um von dem fonberbaren Berfuch Baume aus ben Blat. tern ju ergieben Brund angeben gu tonnen, fich vorgenommen batte, die mabre Befchaf. fenbeit

fenheit der Blatter an das Lichtzu bringen' Bir feben hier nicht auf die vielfältigen Blutben, damit die Baume zur Frühlings, Beit gezieret sind: sondern nur auf diejenigen, von welchen wir glauben, daß siezu der Erklarung unserer Begebenheit dienlich sepen. Wer aber eine weitläufftigere Ertentniß von dem Wachbethum der Pflanzen begehret: der mag die Schrifften der eben-belobten Verfasser nachfolgagen.

Bober die \* 3m 4ten Dauptftut, dem 548ten S. ber Pflanggen Daupt-Biffenfchafft

in dem \*\* In der aus dem Englischen überseiten der Mine Bergliederung der Pflanzen.

ber Blus me fomen.

S. 12.
Die Pflangten, davon der Saame der Baume fruchtbar gemachet wird, liegen im Marf oder in dem Glädegen verborgen \*, \*\*. Aus diesen schlagen einige an dem Gramm selbst Wurzeln, und werden zu Reisern: einige sind in Körngen einge schlosen, welche wenn sie zu gehöriger Bollommenheit gelanget sind, die Baume nicht anders heraustreiben, als die hüner Eper legen, daß sie hernach, wenn sie durch mäßige Marme fruchtbar gemacht werden, neue Oflanzen bervor treiben.

\* Des Berrn Dorsigenden Ratur-leh-

re, im gten Eheil.

\*\* Thummig im fonderbaren Ber-

§. 13.

#### S. 13.

Auf diefe Beife aber wird ein doppel. Barum ter Endzwet von der Ratut erhalten, iftlich, einige bafi ber Baum, wenn er jabrlich neue aus bem Sproffen bervortreibet, gleichfam zu einem Stamm grofen Befchlecht (familia) erwachfet, def. machfen, fen Blieder durch ein genaues Band mit ein= andere in ander verbunden, jufammen hangen, theife ein Rornidaß fie der Bewalt der Binde wiederfteben, ichloffen theile aber einander belfen, baf fie ben Gaft find. gur Rabrung ju bereiten. Der andere End. amet ift, baß ibre Art fortgepflanget werbe und fie den Ehieren Dabrung und andern Mugen mehr verfchaffen.

Berner damit daffelbe Bebaltnif oder fprung Enlein tuchtig gemachet werbe, ein Dflange und Ends lein angunehmen, von beffen Gafft es le, amitber ben und genabret werden tan: fo bat bie Da. Blume. tur Blumen erfunden, beren Theile felbit Die Rafergen ber Sprofen und das Mart ause machen. Die Rinde des Sprofens bebefet den Relch der Blume; das fleischins te, die Blatter der Blumen, und die Sas Delein (ftamina) (5) entfteben aus ben bos bieren Wefen: endlich fommen aus bem Mart

<sup>(5)</sup> Diefe und bie meiffen ber übrigen bier ge= brauchten Rahmen bat herr R. R. Wolf felbit alfo beutich gegeben, wie man aus ben fcbon

Mart die Blasgen, und ber Griffel (ftylus) ber †). Wir wollen nun diese Epeile und ihren Rugen besonders durchgeben.

\* Mehemias Grews Bergliederung der Pflanzen,im bten Dauptftut der 176 G.

Von bem

Der Relch, welcher als der Grund oder Stüge der Blume die Blätter halt, entstes het von der Ainde des Stengelgens und den äusern Säsergen. In den Pflanzen, wo die Blumen auf den Frichten sigen, kommt er von der auswendigen Materie des Saamen Behältnisses hezauf, wie man an den Aepfelddumen sehen an den Airjchund Pflaumenbaumenze. kommt er uns mittelbar der auswendigen Materie des Reisers her.

fcon offt angeführten Gebanten von ben Mugen ber Theile in ben Menfchen Thieren und Pflangen auf der 73oten Geite nachfebeit fan. Es ift bierben noch angumerten, bag biefes Buch immer ber britte Theil ber Matur = Lebre genennet werbe, meil ble Bes banten von ben Birtungen, ben erften Theil , ber Rugen ber Theile in ben Denfchen ben andern Theil, und biefe in ben Pflangen alfo ben britten ausmachet, ob er gleich mit ihm in einem Bande enthalten Denn ber Berr Regierungs Rath baben von bafelbft an bie Capitel wiederum von neuen zu gablen angefangen, auch diefem Stut beffelbigen Die Muffchrifft : ber anbere Theil, nehmlich bes andern Banbes ge. geben.

6. 16.

Der vornehmite Nugen des Relchs Muten des ideinet zu seinen baß sich die Oldtere der Kelchs. Blumen sest dans an hängen, und sich nicht von seden geringen Stos des Windes aus der Stelle bewegen lassen. Ich vermuthe, daß der Saft, welcher in dem Kelch absgesondert wird, in die Oldtere der Olume hincin komme. In den Kurschen siehet man die Verfunfung des Kelchs und der Wildter am besten: denn wenn der Kelch welf wird: so schwinden die Wildter der Blütter der Blütten, und so auch umgekehret (vieissim).

S. 17. Wenn man ben Keis an feinem Ende, Mon ben wo die Blume berausbricht, recht gerichneis Blattern det: fo findet man, daß die Blatter der berBlume, Blumen nichts andere find, ale fafftfuh, und ihren rende Rohren, welche indem fie fich in Heit- Urfprung. tten ausbreiten, ein Der voll ungablig viel Blasgen ausmachen, bas, nach dem der barinnen enthaltene Gafft verschieden ift, vers fdiedene Farben annimmt, und allerlen Beruch von fich giebt. Ben den Hepfeln, Birnen u. d. g. freigen die Saferten, welche am nadiften an bem Mart, und beren an ber Bahl 5 find, durch das Saamen Bebaltniß gerade in die Bobe, und wenn fie burch die Blafgen durchbrechen, breiten fie fich am Ende des Saamen Bebaltniffes in Blatter aus. Dingegen in ben Rirfche Dflair

Dflaumen-Mandel-Baumen u.d. g. ents flegen die Safergen, welche die Blatter der Blumen ausmachen, von dem äufern holg, und gehen nicht wie ben den Zepfelbaumen Wirnbaumen u. d. g. burch das blafigte Wefen durch, welches wohl zu merken ift.

Rujen ber Blatter ben ber Blutbe.

Die Theile ber Blumen belffen gu ber Fruchtbarteit des Saamens (f. 11.) alfo tragen auch die Blatter der Blumen etwas au ber Bolltommenheit bes Saamens ben. Ju ben Blattern der Blumen wird ein oliche ter Safft abgefondert, wie aus der Chn. mie befant ift: und daß derfelbe Safft in perfcbiebenen Blumen nicht einerlen fen, laffet fich fcon allein aus bem Geruch oder Befcmat unterfcheiden. Ferner geben aus ben Blattern ber Blume garte Robrlein in ben Saamen binein (6.17.). Derowegen ift fein Grund vorhanden, warum man bare an zweifeln follte, daß ber blichte Safft den Blattern der Blume ju bereitet werde, daß er bernach in den Saamen bin. einfomme, damit die garten Dflanggen ibm jur Rahrung bienen, befondere ba ber. gleichen Dele aus bem Befen des Saamens fic ausdrufen laffen \*.

\* 3m 3ten Theil der Matur-lehre meis

nes Derrn Borfigenden in aggten S.

Bon ben

Die Sadelein oder Robrlein, welche awiften

zwischen den Blattern der Blumen und dem Griffel herauswachsen, entstehen von ben fastrumenen Robrygen, welche die Blatter der Blume ausmachen. Sie woch, sen also aus den holzigten Wesen des Reisers heraus (5. 17). Durch ihre Höhlen fallet ein zarter Staub auf die Zauptlein, (capitella), die oben darauf sind. Die Fad delein haben nicht einerlen Bestalt, oder Farbe, in verschiedenen Blumen, welches den Kügelgen, die darinnen abgesondert werden, und der verschiedenen Einrichtung der Robrygen zu zuschreiben ist.

Der Griffel ift der Beil der Blume, Vom Grif, welcher den mittlern Theil derselben eine sel. nimmt, und entspringet nicht aus dem hols zigten Wesen, gleichwie die übrigen Theile der Blume, sondern aus dem Mark selbet, welches da es durch den Stiel in das Saas men Behålenist hinaussteil in das Saas men Behålenist hinaussteil in das Saas men Behålenist hinaussteil der im Mittel desselbigen Bläsgen machet, darinnen sich die Saamkornlein besinden; von daraus deinget es in ein Fäsergen hinein, bricht durch den obersten Theil des Samen-Beshältnisses, und machet den Theil der Musmen, welchen wir den Griffel nennen, aus.

§. 21.

Es ift oben ber icon erwiesen worden, Rugen der baß alle Theile der Blumen auf die Fruche- Faben und bar- bes Grif.

fels.

barteit des Saamens abzielen, welches alfo vielmehr von ben Sadelein und Briffel gelten wird, als die unmittelbar, oder burch Robrgen mit bem Saamen verbunden find. Bas fie aber baju bentragen, den Gaamen fruchtbar ju machen, ift noch nicht genug be-tannt. Meinem Derrn Borfigenden fceinet es im gten Theil, 7ten Sauptftut f. 259 u.ff. feiner Ratur-fehre mahrfcheinlich au fenn, daß die Sadelein einen bunnen Staub durch den boblen Griffel in den Saamen bringen, und die Saamtornlein bas burch fruchtbar machen (6). Und in der That, wenn wir die Achnlichfeit bedenfen, welche zwischen ber Erzeugung ber Ehiere und Pflanzen angetroffen wird: fo feben wir faft nicht an, eben diefe Mebnlichfeit in bes nen ju der Erzeugung eingerichteten Glied. maffen ju julaffen, und wollten alfo ber Dene nung berjenigen benpflichten, welche bie Rabelein vor bas mannliche Blieb, ben Griffel aber vor die Mutter-Scheide bals ten, und fo nach murden die Pflangen, melde in ben Stamm burch bie Scheibe in Die Mutter fommen, die Saamfornlein nicht anders fruchtbar machen,, als die Ehiergen in dem Saamen. Aber da es biffer durch unzweifelhaffte Erfahrungen noch nicht aus. ges

<sup>(6)</sup> Diefer angeführte Ort ftebet eigentlich bafelbft im 26oten f. auf ber 731ten G.

gemachet ift , ob sich nicht ohne Sadelein und Geiffel fruchtbarer Saame erzeugen laste: fo schieben wir unsern Benfall noch anf. Wenigstens beweiset Malpings (?) Were such, da der Saame die gehörige Gröse ers langer hat, ohnerachtet die Jädelein nehst dem Griffel abgerissen waren, nichts weiter, als daß daß der Saame wachen und zunesmen könne, ohne Jaden und Griffel: er hätte aber ersahren können, ob er fruchtbar gewesen ware, wenner unterluchet hätte, ob die Pflängen oder Keimlein befruchtet (imprægnara) gewesen wären.

Das Saamen Zebaltnis ober ber Bon bem fleischigte Theil der Frucht nebst den Blas Saamen gen, und darinnen verschlossenen Saamen Zehaltnis wird insgemein nicht mit unter die Theile ober der der Blume gerechnet, weil solches, wenn die Frucht. Wlume welf wird, unbeschädiget bleibet. Wie wollen auch hier die Theile der Frucht nur obenhin berühren, und nur dassenige bemersten, ohne dem man nicht Grund von der Segebenheit angeben kan. In den Kirschbatzmen, Pflaumen und Granat Zaumen Az er fommt

<sup>(7)</sup> S. beffen Zerglieberung ber Pflanzen im ten Theil, auf den 56 Bl. Der herr Regierungs Rath Wolf haben in dem ichon offic angezognen zen Heil ber Ratur-Lehre auf ber 73 zien u. ff. S. davon ein mehreres.

tommt bas Saamen , Bebaltniß benebit bem blafigten Wefen innerhalb ber Blume bamit bas garte Befen bee bervor . fletfchigen Ebeiles vor ber ungeftumen Luffe und heffeigen Ralte bewahret werde \*, oder welches mir mabricheinlicher vortomt, weil ber Relch, Die Blatter, Sadelein und Griffel von der Grofe, wie fie in den Ririch-Pflaumen-Baumen und dergleichen erfcheinen, nicht in ihrem allzugarten und fleinen Saamen- Behaltnif,ohne der Frucht fchaten gu thun, hatten fenn tonnen: benn die Eheile ber Blume murben allen Safft, melder jum Bachethum der Frucht, und Erzeugung des Rerns batte dienen fol-In einigen len, weggenommen haben. Baumen, ale ben Apfel, Birn-Baumen zc. ift die Bluthe oben an bem Saamen - Bebaltniß, weil ihr Saamen Behaltniß gor feft ift, und weil fonft fo viel Blasgen, als wir an diefen Fruchten feben, nicht batten anbereitet merden fonnen.

Urfprung berFrucht.

S. 23.

Es entstehet die Frucht aus dem holzigten Wefen des Neifers, deffen Saffeund Luftendohren, in dem fie sich ausbreiten, jenes bläsigte Wesen ausmachen,
welches Matpigb und Grew schon lange
bemerker gaben. Allein, so viel ich weiß,
hat bifiero niemand wahrenommen, daß
in verschiedenen Baumen dieses bläsigte We-

sen aus verschiedenen Saft, und Luffe Nohren entstehet. In den Apfel Duß- und
Birn- Baumen ze, sommt das SaamenBehältriff von den Saffe und kufte Rohren, welche auswendig und der Rinde und
Pfaumen Baumen entstehet es aus den
Fäsergen und kufte Roheren der ein nachsten sind, welches auch nicht anders
hat sen fonnen, wenn ihr Saamen Behältniff die Bläsgen und den Saamen enthalten muste. Aus demsenigen, was bald
gesagt werden soll, wird sich ergeben, daß
bieser Unterscheid der Bergliederung der
Pflanzen von groser Wichtigkt sey.

## Das zte Hauptstüf.

Aus den bifiher gelegten Grunden wird die Urfache diefer Begebenheit angegeben.

### §. 24.

Aus demjentgen, was bis bieber von den Ebel. Mas fich len der Blume zum voraus gesetzet worden ist, aus dem erheltet, daß die Blitte zum Wachtstynum bisber and der Frucht nichts bentrage; sondern solche, schicken wenn ihre dieile, allustett und groß sind, taffe? vielmehr hindere, daß die Frucht nicht zu der gebörigen Große gelange \*, indem sie dem Gafft, welchen sonst die Frucht fiber-kinne, verzehren. Wir baben ferner gele-

Æ 3

ben,

ben, daß das Saamen Behaltnif gang einen andern Urfprung bat, als die Theile ber Blume: und bag durch die Gaffe-Robre Tein , von beren Quebreitung baffelbige fleischigte Befen entftebet , der Gafft in Die Frucht gebracht wird, ohne Benbulffe ber Blume. Wenn nun gleich ber Apfele Baum feine Bluthen bat: fo wird er boch beme ohngeachtet Aepfel tragen tonnen. Beil aber die Bluthe vornehmlich dagu Dienet, den Saamen fruchtbar ju machen, dere geffallt, baf ohne fie fein fruchtbarer Gaas me erzeuget wird, gleichwie befannt ift, daß feine Thiere ohne Ener (8) erzeuget merben; ber offtgedachte Apfel Baum aber feine Bluthen gehabt bat: fo muß nun un. terfuchet merden, mas benn bie Bervorbrinaung der Bluthen babe verhindern fonnen, und ob die Gaamen der Aepfel fruchtbar gewefen fenen.

\*Malpigh von Zergliederung der Pflane

gen, auf der soten G.

6. 25.

<sup>(3)</sup> Alle die Berluche, welche mit den gebrüteten Eyern gemacht worden sind, dienen gu einer Erlauterung der Erzeugung der Pflangen. Bornehmlich aber dasjenige, was von den Hinern bekannt ist, nehmlich das wenn kein dahn unter ihnen ist, sie zwar auch Eyer legen, welche sich aber, weil es ihnen an dem so genannten Habenen-Eritt oder Bogel sehlet, nicht brütig werden tönnen.

6. 25.

Alle Ratur-Rundiger raumen heut ju gRad bie Zage ein, daß'schon der Unfang ju einem Grieus jeglichen Theil in bem Rnofpen liege, ehe gung ber Diefer noch heraus bricht. Man lefe Mas Bluthe ges riorte in bem Berfuch von dem Bache, binbert thum der Pflangen nach. Weil nun in un. fern Sall fich feine Blumen haben feben laffen (6. 1): fo find in den befruchteten Rnof. pen (gemmis praegnantibus) entweder gar feine (9) Abbildungen (rudimenta) ber Bluthe vorbanden gemefen, oder der Safft fonnte durch die Gafft : Robrgen ju den Blattern der Bluthen nicht bingeleitet wers ben, daß die Abbildungen davon grofer worben maren. Rimmt man bas erfte bavon an: fo muß man entweder davor balten, es batten biefelbigen fcon ben ben erften Ras belein der Knofpen, als fie noch in dem Mart maren, gefehlet, oder fie fenen durch die Saul-Tene fcbeinet ber niß verdorben worden. Ordnung der Matur in dem Bert der Er. zeugung entgegen zu lauffen, weil die Difis gebuhrten, in welchen man einen Manael von etlichen Ebeilen bemertet, befimegen folde Theile nicht baben, weil deren Auswis felung durch einen Bufall verhindert mors den ift : jugefchweigen, daß es bart ju fenn fcbei. **£4** 

<sup>(9)</sup> Alfo hat es herr Bolf in feiner beuts fchen Natur, Lebre felbft gegeben.

fcheine, ben fo viel taufend Abbildungen ber Bruchte fo viel Jahre hindurch einen Mans gel gugulaffen, melder ber Datur ju gufchreis Bir wollen uns ben Diefer ben mare. Urfache nicht langer aufhalten, bamit wir nicht, auf die alljufugliche Fragen von bem Urfprung der erften Abbildungen ju fome men, verbunden fenn mogen. Man maa aber bier, welche Meinung man immer will, annehmen: fo wird man boch finden, daß feine dem ganglichen Mangel des erften Une fangs ju ben Blattern beftattige. laffet fich nicht behaupten, daß ber Unfang ju den Blattern von der Faulniß vergebret Die Erfahrung leidet nicht, morben fen. daß mir deraleichen vertheidigen Denn wenn gleich alles Mart benebft faft allen bol. gigten Wefen vergebret ift : fo feben wir boch, daß die noch frifchen Reifer Rnofpen treiben, und fruchtbare Bluthen tragen: und wenn gleich der gange Baum, wie fein Stamm, verdorret ift; fo finden wir boch nicht, daß ein Ebeil weder in den Bluthen noch in den Fruchten fehlet. 3ch will mich nicht darauf beruffen, daß man es faft wie ein QBundermert anfeben muffe, bag bie Saulnigbeftandig nur allein dem Anfang der Bluthen Schaben gethan, und die übrigen Theile ber Safergen alle unbeschabiget gelaffen bat. Ben Erflarung der Begeben. beiten in ber Datur aber muß man feine Wuns Bunderwerke erbichten, besonders wenn sich eine Sache so offt ereignet hat. Daber darff man keine andere Ursache von ungerer Begebenheit angeben, als daß das auf Reigen des Safftes in den Saffte Robregen, welche in die Blume hinein gehen, verbindert worden ist.

S. 26.

Es murbe abgefchmaft fenn, wenn man Bas bas behaupten wollte, daß die Cafftrobrgen, das auffteigen von die Blatter ihre Rabrung befommen, des Gaffvollig gefehlet batten. Eben die Brunde, tes verbinwelche den Mangel bes erften Anfange ber ben mag. Bluthen bestreiten (6. 25), haben auch bier ftatt. Man fan auch nicht fagen, daß diefe Robrgen fenen meggefaulet gemefen. gelten abermale bier diefenigen Urfachen, welche wir in bem abnlichen Fall angebracht Es bat alfo der Gafft einen gebe ler gehabt, dadurch er untuchtig wurde, daß er nicht bat durch die Gafftrobrgen gu dem erften Unfang der Bluthen getrieben werden tonnen. Es ift aus der Erfahrung befannt, wie eine dife Feuchtigfeit, jum B. das Queffilber (10) durch ein allgu dunnes Robrgen nicht flieffet , bingegen wenn bas æ s Baar.

<sup>(10)</sup> Man barff nicht benfen, daß folches nur bavon herkomme, weil die beziehende Schweere (grauitas specifica) bes Qvefillbers gröfer ift, als die von dem Glas. Den

Saarrobrgen nicht fo gar enge ift, mit gro. ferer Befdwindiafeit badurch laufet, als Baffer, ober ein anderer dunner Safft. Ferner fan man fo gar mit blofen Augen unterscheiden, daß die Safftrobren, von welchen die Bluthen entspringen, weit duns ner find, als diejenigen, welche das fleifchige te Wefen ausmachen. Benn wir nun dies fes geboriger maffen überlegen : fo fchlieffen wir , baß ber Safft in unferm Apfelbaum gar ju dit oder gabe gemefen fen, daß er alfo in den Safftrobren, welche am nachften an dem Mart waren, bangend geblieben, und fenen alfo bie Robrgen wegen gefchebener Berftopfung verderbet, bingegen fene er in ben auffern Robrgen, als welche weiter find, ungehindert in die Bobe geffiegen,und babe foldergeftalt dem blafigten Befen in der Frucht Mabrung gegeben.

Bovon der Safft dit wors den iff.

Allein es ist nicht so gar leicht, die Ute, sache zu bestimmen, warum der Nahrungs. Safft nicht auf die gewöhnliche Artverdauset (digestus) worden sen? Es wird also besser son, das etwas, das nicht genug ausgemacht ist, vorzutra, das nicht genug ausgemacht ist, vorzutra

gen

geschmolzenes Bachs ober bites Geblut, welche boch baran hangen bleiben, und als so leichter find, lauffen eben so wenig bindurch, da sie bingegen durch die weiten Roben sich geschwind bewegen.

gen, als welches mon eben fo leicht laugnen als beigben fan. Und man fan es uns guch nicht übel nehmen, daß wir die Urfache nicht errathen fonnen. Denn wem ift unbewuft. bag eine verborgene ABabrbeit nur allein aus andern befannten entbefet merde, melde batu binreichen, bas Berborgene aus der Rine fternif an das Laged-Licht zubringen. 2Beil nun berfenige, welcher diefe Begebenbeit bemertet bat , nicht fo viel Gorge angemen. bet bat, als er gefollt batte, um ju biefem Unternehmen genugfame Grunde ausfindia gu machen: fo find wir auch nicht im Stanbe, basjenige ohne Grunde beraus ju bringen, was fich obne fie nie finden laffet. Es mag aber die Urfache, warum der Gafft fo ubel perdauet worden ift, besteben worinnen fie fo muß man fich boch nicht wunderlich vorfommen laffen, daß foldes 40 vollige Jab. re lang bintereinander gefcheben ift. weil ber Grund ber Berdauung nicht in Der eingenommenen Dabrung allein angutreffen ift, indem fonft der Dabrungs , Gafft in allen Erdgemachfen einerlen fenn mufte, welches doch wieder die Erfahrung ftreitet: fo fiebet man leicht, daß der Brund ber Der-Dauung ju erft in dem Saamen, bernach aber in bem aubereiteten Dabrungs . Gafft liegen muffe. Benn nun im erften Jahr basjenige ben dem Gaamen fehlet, ohne welchem er au der geborigen Bolltommenbeit nicht ges lanlangen tan; fo wird, wenn der Jegler immer bleibet, der Nahrungs-Safft niemals vollig fenn.

S. 28.

Barum die Frucht dem obngeachtet gewachsen ift.

Bir haben vorbin (6. 27) gefeben, daß ber verderbte Dahrungs Safft in den weis ten Robren bat in die Sobe fteigen, und alfo ber Frucht jur Dabrung bienen tonnen. Beil nun Die Frucht immerzu machfet, und Die geborige Grofe erlanget, wenn genug Dabrungs, Safft ju bem Sammen-Bebaltniß hingeführet wird : fo bat ber Mangel ber Bliteben nicht hindern fonnen, daß die Mepfel nicht gewachsen und reif geworden fenn follte. Beil aber der Gaft nicht recht ver-Dauet worden ift, fondern einen Sehler gehabt hat worinnen er auch beftanden haben maa:fo haben auch die Aepfel bavon berbe gefchmetet. Und diefes beweifet fcon beutlich, daß ber Dabrungs, Gaffe von uns (5.7)nicht ohnellr. fache als verderbt angenommen worden ift.

Die ber Saame in ben blafige ten Wefen hat erzeus get wers ben tons nen.

S. 29.
Die Blasgen nehft dem Wesen des Saamens haben ihren Ursprung von dem Mark felbst \* und es ist (b. 25. 26) erwiesen worden, daß das Mark in den Reisern vorhanden gewesen sen,. Es war also alles dasjenige zugegen, was zur Erzeugung des Obstes ersobert wurde. Weil aber aller Saffe einerlen Wangel gehabt hat, da alle Saffe einerlen Wangel gehabt hat, da alle Saffe einer Behältniß bekommen, und weiter zu ben

den Theilen fuhren, die daven ernahret werden muffen: jo muß man auch eben diefer Urface guichreiben, daß wenige und noch dazu dunne Korner gur Bollfommenheit gelanger find.

\* Grew von Bergliederung der Pflan-

gent.

S. 30. Da die Theile der Bluthe vornehmlich Db ber baju bengetragen haben, ben Caamen frucht. Saame bar gu machen; unferm Mepfelbaum es aber fruchtbar daran gefehlet bat: fo icheinet es nicht mabr= gewefen fcheinlich, daß er fruchtbar gemefen fen Und wenn man die Mennung als wahr annimmt, daß das Dflanggen mit feinem Sabelein durch den Griffel in die Blasgen gebet: fo ift flar, daß bier in bem Gaamen ber Zepfel feine gemefen find. Satte Berr Duds lev die Sache unterfuchet: fo murbe es que fer allen Streit gefeget fenn, ob das Pflanggen in bem Befen bes Saamens eingefchlofe fen ift; ober aber ob es durch ben Briffel dabin geführet wird.

§. 31.

Bir haben in dem 18den 22ten u. 23ten In ben S. gezeiget, daß das fleischigte ben den Kirschen Kirschen und Pflaumen Baumen ze. von dem holzig, tan das ten Wesen, das nase ben dem Mart lieget, fleischigte und von den dunnen Saffredbrgen entstehet; nicht ohne die Vlumen aber von den auswendigen wachsen. Saffredbrgen hertommen. Mimmt man

nun an, der Safft fene ben einer Rirfche verberbt: fo bindert nichte, daß er nicht von den aufern Safergen in die Dobe geführet morben, und in ben nabe am Mart gelegenen bunnen Robrgen eine Berftopfung verurfachen follte. Alfo tonnen an ben Pflaumens Rirfch. Baumen u. d. g. Bluthen ohne fleis ichiaten Befen, aber nicht bas fleifchiate obne Bluthen machfen, Und diefes befrafftiget auch die Erfahrung: indem wir feben, offt vornehmlich an ben Rirfchen febr viele Bluthen bervor brechen, daran meder fleichigtes noch blafigtes Befenift, weil ihe rer fo viel find, daß fie ber Gafft nicht alle ernabren fan, wenn ibre Abbildungen noch in ben Rnofpen liegen.

# Bon dem Begriff der Gesundheit (1).

Vorhaben des Verfaffers.



s fommen die Arzenepverständige in ber Erklarung der Besundheit nicht völlig mit einander überein. Gas

Gas len

<sup>(1)</sup> Mit bemjenigen, was in Herrn Wolfs Gebanken von den Wirfungen der Natue im 4 ten Thei vom sten kapitel big ju Ende bes ersten Bandes feiner Natur Lebre von den Phieren vorgetragen, und im zweyten Zand

len \* nennt die Gesundheit eine natürliche Beschaffenheit (constitutionem) aller Theise, und bemerket daß die Einrichtung (dispositio) nach der Natur der Ursprung von den natürlichen Wirfungen sen \*\*. Daniel Sennert ein bewährter Mann in der Arzsenschaust \*\* erklart sie durch ein Bermögen (potentiam) des menschlichen Leibes die seinigen Wirfungen, welche der Natur gemäß sind, ju verrichten, 'und von einer natürlichen

Band, bas ift, ben Gebanten von bem Ge. brauch ber Theile im Menfchen, befonbers im 4ten Capitel vorgetragen worben ift, ba. baben biefe vier Stute, von ber Befundheit. Brantheit, den Urfachen der Brantheit. ingleichen dem naturlichen, nicht natur. lichen und auffernaturlichen, fo mobl als Die gange Urgeney-Runft, babin bergleichen Lebren fonft gerechnet werben, eine genaue Bermandichafft. Da nun unfer Abfeben ift. nicht allein bes herrn Berfaffers gur Das tur Lebre geborige, fonbern auch bie bamit einiger maffen gu verbinbenbe philofophifche Schrifften ju fammlen; in Diefen 4. Gtus ten aber eigentlich nur über bas inber Mris nen-Runft vortemende philosophieret mird; fo habe ich es bienlich ju fepn erachtet, folche aus ben Marburgifden Rebenftunben, in ber Ordnung, wie fie bafelbft auf einander folgen, bieber gu fegen. Und mas gegenwartige ins befondere betrifft; fo ift fie bafelbft in bem Commer Biertel-Jahr von 1729 bas 4te Stut, und gebet von ber 318ten Geite bif au Enbe.

türlichen Beschaffenheit aller Theile ber-tommt. Der hochberühmte Medicus auf ber boben Schule gu lenden Berrmann Boerhave, † fagt, es fen die Befundheit eis ne Sabigfeit (facultas) des Leibes, vermoge beren er alle Birfungen vollfommen verrich. ten fan. Der nicht weniger febr berühmte Medicus auf der Sallischen Academie Gris Derich Soffmann | erflaret die Besund-beit durch eine Lebhafftigleit der Sands lungen, fo mobl des Leibes als ber Geele, welche von einer maßigen und fregen Bes wegung der feften und flußigen Cheile, eis ner rechten Dlagigung des Blute und ber Gaffte, wie auch von ben gebori. gen Abfonderungen (fecrerionibus) und Aus. wurfen (excretionibus) herfommt, und nen-net diefes eine Sach-Erflarung (definitionem realem), deswegen, weil fie nicht nur die mefentliche Befchaffenbeit, welche in der Lebhafftigfait (vigore) ber Bandlungen ber Geele und bes Leibes beftebet, fondern auch Die mabre Urfachen davon in fich faffet. Michael Etmuller †# erflaret die Befundbeit furglich durch die Boblfarth bes Lebens (vitæ integritatem), von diefem aber behauptet er, daß es in der Bewegung ober Birtfamteit (actuatione) der Baffer . und Bind. Machine (hydraulico-pnevmaticae), welche der menfchliche Leib ift, beftebe. Thos mas Campanella ††† befdreibet die Befund

fundbeit durch ben Benuf oder Erhaltung bes Lebens; das Leben aber durch eine Ubers einstimmung ber feften flußigen und geifilis chen Ebeilgen, welche er in ben mechfeleweifen Dienften und Rugen feget, und die ben einem Ebier durch die natürliche 2Barme ift. Bir tonnten mehrere Erflarungen anbringen, wenn nicht die angeführten überflußig jeigten, daß die Argnenfundigen in Er, flarung der Befundheit nicht ganglich übereinfommen, aufe wenigfte daß man nicht eine folde Ubereinstimmung antreffe, als ben den Meffundigen, wenn fie ein Drepet ober Bieret erflaren. Fragt man nun, auf mas Art man zu einem richtigen Begriff der Befundbeit gelange, und wie darnach ber anges führten Manner Erflarungen gu beurtheis Ien und mit einander ju vergleichen fenen? fo muß ich geigen, mas die Weltweisheit in Diefer Unterfuchung fur Rugen babe.

\* Bon dem Unterscheid der Krantheiten im zten Dauptftut des zten Buchs.

\*\* Bon dem Unterfcheid der Bufalle, im erften Dauptftuf.

\*\*\* In der Ginleitung in die Arznen, funft (institut. med.) im gten Stut beser, ften Buche.

† In der Ginleitung in die Arznenfunft 6. 695.

†† In feiner vernünffeigen Arznenkunft. D (medic.

(medic, rat.) im erften Band, 2 Abschnitt, 1. Bauptftut f. 1. auf der 50gten Seite.

111 In dem mit einer allgemeinen Erwegung und Ausübung verfebenen Arzenen-Berffandigen (medico theoria & praxi gen inftructo) im zten hauptftuf 6 S. zuten Seite ber Physiologie.

### Bon ber Arznenkunft im zeen Sauptstuf 5 g. des isten Buche auf der 4ten Seite.

Dent

§. 2.

Die Art wie man au einer richtigen Erklarung der Gefundheit gelanget.

3ch habe ichon offt erinnert, daß die Begriffe ber Sachen nicht aus ben Worten ber lebrer, fondern aus den Sachen felbft bergunehmen fenen; obwohl die Worte ber Lebrer offt biefen Dugen haben tonnen, baß wir verfteben, auf mas fur eine Sache unfere Aufmertfamteit ju richten ift: welches auch in bem gegenwartigen Sall gilt, wo faft eine jede Erflarung ju erfennen giebt, daß Die Ebeile unferes Leibes ju betrachten fenen. fo fern fie ju gemiffen Berrichtungen beftims met find; und wenn wir auf die gemeine Redens. Art acht geben, da wir fagen, es wer. be von und ein Mangel der Befundheit ge. merfet, wenn wir uns untuchtig befinden, Die gewohnlichen Berrichtungen abzuwarten. Desmegen bat man nach ben Regeln, welche ich davon gegeben babe, wie man fich einen beutlichen Begriff von einer empfundenen Sache machen muffe \*, von den Ebeilen bes Eribes,

Leibes, mas die Berrichtungen betrifft, fo viel allgemeine Urtheile ju fallen, ale nur möglich ift \*\*, und diejenige bengubehalten, welche beständig find. ABir wollen alfo uns fern leib ein wenig betrachten, damit erhelle was mit in den Begriff der Befundheit fom-Unfer Leib beftebt aus vers men muffe. fcbiedenen gliedmaßlichen Ebetlen (organicis), welche die Bergliederung (anatomia) zeiget, ob fie gleich nicht alle aufferlich mabre genommen werden. Denn es ift jur Bes nuge befannt, daß alle Ebeile bes Leibes ib. re Berrichtungen haben, und baflbiefenige, welche ju ein und eben berfelben Art gebo. ren, abnliche Berrichtungen baben, meldes fcon vor diefen Galen in einen eigenen Wert von dem Bebrauch der Ebeile geleb. ret. Alle anaromici und physiologi leh. ren diefes, und ich habe es auch in einem ebemable in beutscher Sprache berausge. gebenen Bert von bem Bebrauch ber Theile flarlich gezeiget. Es ift jum Benfpiel das Auge jum feben bestimmet, das Dbr jum boren, ber Dagen die Speifen ju verbauen, bas Berg die beständige Bewegung Des Beblute in den Befafen gu erhalten, die Lunge jum Athem hohlen; daß alfo fede von einander verschiedene Theile auch verfcbiedene Berrichtungen baben. Mauflein find Gliedmaffen von einerlen Art; aber fie baben auch alle einerlen Berriche

tungen: Denn fie find alle jufammen baju verordnet, die Bewegung ber Gliebmaffen bervorzubringen. Go find bem Auge Mauß. lein gegeben, durch welche der Augapfel in verschiedene Stellungen fan beweget mers ben; die Dande haben die ihrigen, jede Blies ber, die Finger haben ihre Mauflein, burch welche verschiedene Bewegungen der Sande und Finger jumege gebracht werden. Ubers diß ift befannt, daß ein jedwedes Bliedmaß oder ein jedweder Ebeil des Leibes an einem Ehier vermoge feiner Bufammenfegung gu feiner Berrichtung gefchift fen. Auge vermoge feiner Bufammenfegung ge- fcbite gum feben, wie fo wohl diejenige, welde die Gebe-Runft verfteben aus Brunden erwiefen, als auch bie Ratur-Rundiger aus ber Erfahrung befrafftiget baben. falle ift das Berg vermoge feiner Bufammen. fegung gefchift, die Bewegung bes Umlauf. fes von bem Geblite gu erhalten, wie in ber Datur- Biffenfchafft gelehret wird. Und es laffet fich aus unfern Gagen ber Saupt-Biffenfchafft (metaphylica) überhaupt bes weifen, daß ein jeder Ebeil des Leibes, er mag fo gros fenn als er will durch feine Bufammen. fegung gu ber Berrichtung eingerichtet fen, welche von ihm berfommt, und feine andere von ibm bertommen tonne, als zu welcher er durch feine Bufammenfejung gefchift ift. Bleichfalls erhellet bieraus , daß auch ein

ein gemiffer thatiger Brund (principium activum) im leibe fen, badurch die Birflich. feit Diefer Berrichtungen bestimmet mird: und mas diß für ein Grund fen, wird in der Datur-Lehre unterfuchet. 3m gegenwarti. gem Fall aber ift es einerlen, mas es auch für einer fen. Man fiebet alfo aus diefen nicht undeutlich die Aehnlichfeit zwifden bem menfdlichen Corper, und einer Machine. 1. 3. einer Uhr. Denn fo lange man in ber Aebnlichfeit überhaupt fteben bleibet: fo ift es einerlen, mit mas fur einer Machine man ben menfchlichen Corper veraleichet. Eine jebe Machine bat basjenige an fich, um meffen willen ber menfcliche Leib pflegt eine Machine genennet ju merben. wird aber diefe Bergleichung nicht unnug. lich angestellet, indem alfo ber Beariff, auf welchen wir unfere Aufmertfamteit richten muffen, viel flarer, und das Gemuth felbft auf diefenigen Stufe gerichtet wird, wor. auf die Aufmertfamteit hafften muß, baß man fie nicht erft burch Umfcweiffe ober gang vergeblich fuche, ja gar mit fremden ver-Aber wir wollen diefe Mebnlichfeit menge. ein wenig genquer betrachten. Es beftebet Die Uhr aus verschiedenen Theilen, beren jeber vermoge feiner Ginrichtung ju einer ges wiffen Buttung gefditt ift:alfo treibtein Rad Das andere, u. bewegt daffelbe aufeine gewiffe Art, weil es diefe Figur und feine andere bat.

Es ift überdiß entweder eine Reder (elater) Da, wie in den Cafchen-Uhren, oder ein Bewicht wie in ben übrigen groferen, welches Die Stelle eines thatigen Grundes vertritt, und movon die Birflichfeit ber Bewegung berrühret, daß ein feder Ebeil dasfenige wirt. lich verrichten tan, mas er vermoge feiner Ginrichtung ju verrichten geschift funden wird. Beilen wir nun im gegen. martigen Rall ben menfchlichen leib nicht andere betrachten, als unter berfenigen Bes falle, melde mir auch felbft in der Uhr beobachten; alfo baß die Uhr fur denfelben gefeger werden fan : fo wollen wir, damit uns nicht die Menge des fremden verwirs re, erwegen, was fich fur Umftande von ets ner Uhr begreiffen laffen, in fo ferneffie als et. ne Machine betrachtet wird. Denn man barff nicht zweiffeln, baß eben bergleichen auch von dem menfchlichen Leibe tonne gedacht werden, in fo ferne nehmlich bende wie Da. dinen angefeben merben, als zwen Arten. welche unter einerlen Sattung fteben, folg. lich mas von einer Art jum Begriff ber Battung befondere gedacht werden fan (abftratritur), fich eben auch auf den andern beuten laffet (2). Wenn man fragen folte marum

<sup>(</sup>a) Es ift hier von bem Leib allein die Rebe, und nicht von der Seele zugleich mit. Der Leib in so weit auf seine Zusammenfezung

warum wir, ben Begriff der Befundheit ju untersuchen, auf die von einander ju unterfcheidende Buftande bes Leibes acht haben: To laffet fich diellr fache bald errathen, benn die Befundheit ift mit unter ber Babl besfeni. gen, welches verandert werden fan, und leibet Schaden, wenn Beranderungen im Cor. per vorgeben, folglich bestehet fie in (mutabilibus intrinsecis) innerlimen veranderlis Sie ift alfo ein gewiffer chen Dingen. innerlicher Buftand + des Corpers. Da es nun aufer allen Zweifel ift, daß in der Er-flarung der Befundheit der Saupt-Begriff oder Begriff der Gattung (genus) in dem innerlichen Buftand des Menfchen gu fegen ift: fo werden wir einzig babin ju feben bas ben, baf wir den Unterfcheid diefes Buftandes

sczung und Bewegungen gesehen wird, welche ihm wesenklich sind, als der Unsauft bei Weiderse, die Berdaumg der Speisse und der geisse und dergleichen, nicht aber in so weit einige dem Büsllühr ober der Fretheit der Seele gemässe Bewegungen in ihm vorgeben, wird mit einer Wachine verglichen. Die Uhr ist vor allen dazu erwoblet worden, da man nur eine einigige Art einer Wachine anführen wollee. Der Herr Beresasse, des des schaftlichen feltwierung gebrauchet, und ihre Heile, Einrichung, und Bewegungen sind auch so wohl die bekanntesten, als auch am leichtessen zu erstäten.

von andern, die eben auch in dem Corper ans zutreffen find, unterfuchen, welches wir am besten durch die Bergleichung mit einer Uhr ins Werf zu richten hoffen.

\* 5. 675 Der Bernunffe lebre. \*\* \$. 669 Der Bernunffe lebre (3). †\$ 705.706 Der Grund Biffenfchafft (4).

S. 3. Go lange bie Bewegung einer Ubr, fort Mas für einen Be= geben fan, daß fie ju derfelben nicht gange griff der lich ungefchift befunden wird: fan man in Gefund= thr einen boppelten Buftand unterfcheiden. beit man Denn es find entweder die einzelen Ebeile burch bie alfo beichaffen, daß fie ju dem Bebrauch, ju Muflofung beraus be= welchem fie durch ihre und der Uhr Bufam. fommt. menfegung beftimmet werden, gefchift find, und

<sup>(3)</sup> In bem lateinischen Berte ffebet biefes ausführlich, man vergleiche vornehmlich mit ber erften angetührten Stelle 6. 671 In ben vernunfftigen Bebanten von ben Rrafften bes menfchlichen Berftanbes aber fan man fich aus f. 19 bes erften megen erbolen, von bem andern aber febet nichts barinnen , nehmlich wie man Grund - Urtheile machen muffe. Rebmlich 1) man muß auf alles acht geben , mas in einer Sache ift, ober bagu gerechnet mirb. Die Gache fo man empfindet, jum Forber-Bliebe(fubiecto) annehmen, mas man aber barinnen antrifft, ober vor eine Berbaltniff ju anbern Dingen bemertet, ju bem Binter: Gliebe (praedicato). (4) Im beurfeben Wert febe man f. 121 nach.

und alfo die ordentliche Bewegung bervor gebracht werden fan, dadurch endlich der Beiger ordentlich berum getrieben wird: oder ein und der andere Ebeil ift alfo beichaffen, baß er ju bem Gebrauch, baju er beftimmet worden ungeschift ift, und nicht mehr auf die Beife fan beweget werden, auf welche er anfangs bewegt worden ift, ba ibm Es ift gewiß daren nicht nichte feblete. ju zweiffeln, daß diefer doppelte Buftand nicht auf gleiche Beife ben bem menschlichen Leib angutreffen fen. Denn er findet ben einer Uhr ftatt, nicht fo ferne fie eine Uhr ift, fondern in fo ferne fie aus verfcbiedenen Ebeilen gufammengefeget wird, welche vermoge ber Ginrichtung und Art wodurch fie untereinander verbunden find, gemiffe Dus sen bervorzubringen gefchift find, damit ein aemiffer Zwet in ber gangen Uhr erhalten merbe. Da nun eines Ehieres Leib auch . alfo befchaffen ift, wie fury vorbero ( 9. 2) gewiesen murde: fo muß auch in demfelben Diefer doppelte Buftand fatt baben. robalben ift der Buftand in dem Leib eines Thieres entweder alfo beichaffen, daß fich Die einzelne Ebeile dergeftalt verhalten, baß fie ju bem Bebrauch ju welchen fie bestimmet werden, vermoge ihrer und bes Corpers Bufammenfegung gefchift find, und alfo die Berrichtungen verwalten fonnen, wodurch ber Leib die gefesten Endamete gu erhalten vere mos

mogend ift, ober es ift es ein und ber ande. re Theil alfo befchaffen, bag er ju bem Bebrauch dazu er bestimmet mar, ungeschift ift, und alfo nicht mehr fein Amt verfeben fan, fo weit er in die dem gangen Corper vorgefdriebene Endzwefe feinen Einfluß bat. Diefe amen Buftande ftreiten gegen einan. ber, fo daß fie jugleich in ein und eben bem. felben Corper nicht tonnen gefunden werben: einer aber aus denenfelben muß alle. seit fatt finden, welches ein jeder jujuge. ben verbunden ift, wenn er nicht wider die erfte Begriffe anftofen will. Wer wird nun fagen, es werde ber leib alebenn gefund genennet, wenn ein ober ber andere Ebeil ungefchift ift, feine Berrichtung gu verfeben, daju er bestimmt mar (5). ABer mird a. 3. das Auge gefund beifen, wenn es nur jum feben untachtig befunden wird? 2Ber wird den Magen gefund nennen, wenn man bemertet, daß er nicht gefchift ift, die Speifen Bu verdauen ? Wer wird die Dand gefund nennen, wenn fie nicht ohne Comergen bemeat

<sup>(5)</sup> Es kan wohl ein Theil bes Leibes leiben, der eben nicht in alle übrigen einen Einstuß dat, als ein Jimger verwundet sepn, ohne daß man eben den gangen Leid frank neunet. Allein das geschiebet, neil man es eben so genau nicht nimmt, und weil nicht gleich jede Verlezung den Gebrauch eines Koells ausbeben.

wegt wird, oder in einem folden Buftand ift. baß gemiffe Bewegungen die ihr fonften moalich gewesen find, gar nicht erfolgen ton-Es wird alfo der Corper in demfee nigen Buftand gefund fenn, in welchem jeg. liche Theile geschift befunden werden, ibre Berrichtungen ju leiften. Daberd mirt Die Befundheit durch benfenigen Buffand Des Leibes, ba ein jeder von feinem Theilet gu feinem Bebrauch darju beftimme morden, acidift ift,erflaret. Diefe Erflarung unterfcheidet den Buftand des gefunden Corpers pon bem Buftant des franten ober nicht gefunden, und ift alfo ein ausführlicher Begriff von der Befundheit. Daß fie aber auch ein fruchtbarer fen, werde ich bald weitlaufftiger geigen. Es ift aber gu mers ten , daß ber befeelte leib bierinnen von einer Uhr unterfchieden fen, baß feine Theile von neuen Machinen find, melde wiederum ihre gefegte Endzwefe baben, und diefe wieder aus andern Machie nen jufammengefest werben. Jedermann weiß diefes ber aus ber Bergliederungsfunft (anatomia) bie Bildung bes menfchlichen Corpers eingefeben, und den Bebrauch jeglicher Theile erfannt bat. Wer ders gleichen Gachen noch nicht weiß, lefe un. fere in deutscher Sprache gefdriebene Schrift pon bem Bebrauch ber Theile : und ich zweis fele im geringften nicht, er merbe ben er-

baltener Aufmertfamteit auf die Aebnliche feit aller und jeder Stute mit einer Ubr fo gleich unferer Mennung vollig Benfall geben. Die Befundheit wird alfo fo mobl bem gangen Corper, ale auch feinen einzelen Ebet-Ien jugeschrieben, wenn der Buftand in mels chem der gange Corper gefund genennet wird auch ben einzelnen Eheilen gutommt, fo ferne fie an fich, und nicht als Ebeile bes Corpers betrachtet werben. Und gebet diefes auch nicht von der gemeinen Redens art ab. Denn wir nennen das Aug gefund, ben Da. gen gefund, eben fo mobl als ben gangen Cor. per, und das Wort Befundheit wird in benden Rallen gang in einerlen Bedeutung genommen. Denn wenn wir dem Auge die Befundheit benlegen: fo zeigen wir feinen Buftandan, da jegliche Ebeile bes Mus ges alfo befchaffen find, daß fie jum feben dienen,wesmegen fie ju feiner Bufammenfes jung erfordert merden. Und auf gleiche Art nennen wir den Magen gefund, wenn wir die Speifen aut verdauen, folglich bens ten wir durch Befundheit einen folchen Bufand von ibm an, ba febe Ebeile ju benen Berrichtungen geschifet find, burch welche die Berdauung der Speifen vorge= bet. Es ift aber überdif ju merten, dag der gange menschliche Leib fomobl als ein jedes Blied deffelben bierin von denen durch Runft. verfertigten Dachinen, ale einer Ubr, verfabic.

schieden ist, daß er eine vielfältige Machine ist, wegen der mancherlen Endzweke die zus gleich erhalten werden missen. So ift das Auge eine Sehe-Machine (6) (optica) in so ferne es ein Gliedmaaß des sehens ist, aber es ist auch eine Wasser-Machine (hydraulica) (7) in so serne es das flüßige zu allen Theilen des Auges führet und abführet; so ist es auch wie andere Machinen beschafen, in so serne es als ein Theil des belebten Edrpers angeschen wird, und also zu seiner Erhaltung geschiftist. Gleichwie also das Aug gesund genennet wird, in so ferne es eine Sehe «Machine ist, wenn alle Theis

(7) Die Hydraulie handelt eigentlich nicht allein von Bewegung bes Baffers, sondern aller füßigen Corper überhaupt. Die barinnen vorkommenden Machinen bestehen auß Röbren. Dergleichen aber trifft man auch ben dem Muse an.

- - - Genel

<sup>(6)</sup> Eine Sebesober optische Machine, in so ferne nehmlich Optic im weitlaustigen Berstande gebraucht wird, und die Lehren von dem Brechen und Wieberschein der Strahlen mit unter sich begreisste, beist ein zusammen gesetes Wert durch delsen Berwegungen Strahlen vorgestellet werben. In dem Auge ader brechen sich die Errahlen durch die Sasste, und bilden die Sassten auf dem neistemischen hautgen ab, und kommt solches mit der so genannten finsten Rammer genau überein. Daber wird es eine Sebe-Machine genennet.

le Theile geschift find das feben ins ABert au richten : alfo wird es gleichfalle gefund genennet, in fo fern es eine Waffer. Dachi. ift, wenn alle Theile alfo beichafe fen find, bag die Bewegung bes flußigen auf feine Art verhindert wird, fondern ein tedes fren flieffet und gurut flieffet: ja es mird das Auge gefund genennet, in fo ferne es ein Theil bes belebten Corpersift, wenn alle feine Ebeile bergeftalt fo befchaffen find, baß fie ju ber Erhaltung des gangen Auges 2Ber auf diefe vielfache Abficht nicht acht hat :geratht nicht allein in Schwie. rigfeiten, welche er batte vermeiden tonnen, und nicht angetroffen batte, wenn er das Bemuth barauf batte richten wollen; fonbern er ftebet fich auch felbft im 2Bege, baß er nicht einen vollständigen Begriff von der Befundheit erlanget.

Wie biefer Begriff ber Ges fundheit beschafs fen ift.

Diese Erklärung der Besundheit ift allerdings nur eine Wort-Erklärung, indem nur allein daraus erhellet, es sene diese Wort kein leerer Thon, weil aus der Zergliederungsfunft und der Wissenschaft von den Endzwefen (relecologia) bekannt ist, daß die Fagufand des Corpers möglich ist. Es ist ader eine Wort-Erklärung in einem Lehr-Begriff (systemate) hinlänglich, da aus derselben alles kan hergeleitet werden, was zu dem Begriff der Gesundheit gehöret.

es ift nothig daß wir bem lebr . Begriff hier von einer Bort Erflarung anfangen, weil diefe am leichteften ju finden, und Die Cache felbft nicht in Zweifel gezogen werden fan; daß man fie aber mit diefem Dahmen beleget, ift gang willführlich, und toftet uns nicht viele Dube, ju erweifen, daß die Bedeutung von der gemeinen Art ju reben nicht abgebe (8). Benbet man aber ein, es fen diefelbe gar ju abstract, und enthalte basjenige nicht, woraus die Befundheit in allen Fallen tonne ertannt und beurtheilet werden: fo vermifchet man ben Begriff von der Gache mit ber Erflarung, und ermaget dasjenige nicht genau, mas ju ber Unwendung ber Erflarungen gebort. Ber in einer rechten Bernunfft. Lebre, dergleichenich beraus gegeben babe, genug bemandert ift: wird alles bendes wiffen. Denn obgleich ju dem Begriff ber Sache alle ihre Defchaffenheite(prædicata), fo mobil bie neth.

<sup>(8)</sup> Dicfes ju zeigen ift notbig, damit man einerley Sprache führe, und einander verfeben tonne. Der herr Regierungs-Rath baben sich in den grofen lateinlichen Werzen ungemein viel Mibe gegeben, immer zu zeigen, wie ihre Ertlarung mit dem Gesbrauch zu reden übereinstimme, und man darff ber daselbig gemachten Epur nur nachsolgen: so wird man auch anderwärts bergleichen zu thun im Stande son.

wendige (abfoluta) ale bie bedingten (hypothetica) geboren : fo fommen boch in die Erfla. rung nicht mehrere und nicht wenigere binein, ale welche binreichen, fie gu ertennen und von andern ju unterfcheiden \*. 2Bill man die Erflarung anwenden: fo muß man geigen es fene in ber vorfommenden Gade, alles mas in ibr angutreffen ift, enthals ten: es ift aber nicht nothig, daß es burch eine anschauende Erfenntniß flar merbe, baf fie fich barin befinden; fondern es ift genug, wenn es einiger maffen erwiefen wird. Man muß eine Bewißheit haben, baff bas in ber Sache angutreffen fen, mas in der Erflarung enthalten ift; esliegt aber menia baran auf mas vor Art man endlich au diefer Gewißheit gelanget \*\*. Ubrigens febe ich nicht, marum es einem wunderlich vortommen folle , daß die Erflarung der Bes fundheit in gar allgemeinen 2Borten abaes faffet ift: benn wir feben, daß fie fo mobl bem gangen Corper als allen feinen Theis Ien nicht in einem fondern vielfaltigen 26. feben jugefchrieben werde, ja auch den Theis len ber Theile des Corpers, fo mobl an und por fich felbft betrachtet, als auch in Abficht auf ben Corper und gwar um bes Bebrauchs willen, welchen ber Urheber der Datur einem jeden den Endzwet bes gan. jen Corpers baburch ju erhalten, bengeleget bat. Diefe Ebeile fommen nur in bem all. gemei. gemeinen Begriff der Beweglichfeit (mechanifmi) mit einander überein und der eingels ne Bebrauch eines feben ift verfcbieben, und find nur in einem allgemeinen Begriff eis nerlen, in fo fern fie nemlich als ein Mittel au ein und eben demfelben Zwet gebraucht werden, und ben binreichenden Grund fo werden, und den ginreichenden Grind jo wohl der entferntern als nahern Möglich-feit in dem Begriff der Theile felbst haben. Es läffet sich also der Zustand, welchen sie alle in Absicht auf den einem jeden eigenen Bebrauch mit einander gemein haben, nicht anders ausdrufen, als mit allgemeinen Worten. Es ift aber fo ferne, bag diefes ent-weder der Rlarheit oder der Fruchtbarkeit einer Erflarung fcaden follte, daß vielmehr einem feben berfelben auf diefe Beife am allerbeften geholffen wird. Denn ba bie allgemeinen Borte als abgefonderte (ab-Atracti termini) nichte in ben Begriff, mel. chen fie bezeichnen , fommen laffen, als mas von allem fremden ganglich abgefondert ift: fo bat man, wo man die Erflarung auf ein befonderes Erempel richtet, die Rlarbeit gu erlangen, es der allgemeinen Erflarung als wornach man fich richtet (directrici) ju banten, baß man nur auf das acht geben barf, als mas ju bem Begriff der Bes fundheit ju rechnen ift, eben als wenn bas andere nicht ju gegen mare. Und weil biefe allgemeinere Worte fich in folche gers alies

gliedern, die in die Grund-Wiffenschaftt gehoren, mit welchen die Begriffe, nach welschen man sich richtet, shorensommen, wie
ich mich neulich gezeigt zu haben \*\*\* erinnere: so dienet die Erflärung nachdem von
mir die Säze der Grund-Wiffenschaftt auf
gewisse und eingeschränkte Begriffe gebracht
worden sind, damit sie in dem schliessen ihren Nugen haben mögen, dazu, durch ihre
Bephilste daß meiste zu ersinden und genau
zu beweisen, was sonsten entweder vor unserer Aufmerksamsteit sich verbergen oder nicht
schiftlich ausgedrüfet werden, oder als durch
ungeschifte Gründe bewiesen in Zweisel verwielet würde.

\* S. 173 Der Bernunft-Lebre.

\*\*6. 1218 Der Bernunft sehre (9).
\*\*\* Im 3ten Stut des Frühlings viers
tel-Jahrs.

\$, 5.

Bie genau ber Ber= fasser mit ben Urz= neytundi= gen über= einfomme.

nu Galen unterfucht den Begriff der Gefundheit rufwerts, indem er einen durch allgemeinen Bepfall bestätigten Grund annimmt, daß alle Leute sich alsdenn vor gefund hielten, wenn sie durch Juffe der 4. Ehetle

<sup>(9)</sup> Bon diesem Sag ftehet ein Theil 5.37 bes erften Capitels auf ber 45 C. ber beutfen Gebanten von den Rraften bes menfchichen Berfanbes, ber folgenbe aber fteht in dem deutschen Berke gar nicht.

Theile Des Corpers die im Leben norbige Dandlungen obne einigen Fehler verrichten Boraus er benn fcbließe, es fen Die Befundheit eine natürliche Befchafe fenbeit aller Ebeile, wie ich oben angezeigt babe. Bas alfo Balen in die Erflarung bringt das folgt aus unferer Erflarung nothe wendig. Denn wir haben fcon in dem vors bergebenben (f. 2) bemertet, daß ein ieber Theil des Corpers, es mag fenn mas vor eis ner es will, burch feinen Bau gu ber Berrichtung beffimmt fen, welche von ibm bertommt, und feine andere von ibm bertome men tonne, ale wogu er durch feinen Ban gefdift ift, und es in dem Corper einen tha. tigen Grund gebe, burch welchen die Birts lichfeit Diefer Berrichtungen beftimmet wird. Wenn berohalben die Befundheit ber Buffand bes Corpers mare, ba feine eins gelne Theile ju ihren Berrichtungen gefchift erfunden merden (5.3): fo muffen, fo lans ge ber Corper gefund ift, gang und gar alle Ebeile alfo befchaffen fenn, wie esibre Bes fchaffenheit in Abficht bes Endzwels auf ben gangen Corper erfodert. Go find des Magens Berrichtungen die Berdauung ber Speife, und beffelben Fortichaffung in bie Bedarme, mit welcher er ju dem Zwet bes gangen Corpers, in fo ferne es ein lebens Diger Corper ift, nemlich ju feiner Erbaltung bentraget. Wenn er alfo gu biefen Bers rido

richtungen gefchift ift : muß er nothwendig fo beschaffen fenn, daß er fo mobl die Grei. fen verdauen, als auch die verdauten in die Eingeweide fortschaffen fan. Und diefes nennet Galen feine naturliche Befchaffenbeit. Aus diefem aber, mas von mir flarer gezeis get worden ift,erhellet, woraus die naturlis de Defchaffenheit ju urtheilen fen, nemlich aus dem Bebrauch eines jedweden Theile, welchen er Rrafft bes Endzwefs bes gane gen Corpers bat. Denn aus bem Endamet bes gangen Corpers wird erfeben, wie ber Bebrauch eines jeden Bliedes beschaffen fennmuffe, nemlich daß er ein Mittel fen ben Endzwef zu erhalten, und alfo einen Grund enthalte, marum der Endzwef gur Birflichfeit gelange, nemlich wie im gegenmartigem gall aus der Berdauung ber Speife, und ihrer in die Bedarme gefchebes nen Fortichaffung ertannt werde, wie es gur Erhaltung bes Corpers gereiche 3ch gebe alfo nicht von dem Galen ab, fondern ich habe nur von einem tiefern Grund ans gefangen, burch welchen die Wort. Erflie rung der Befundheit mit den Brunden der Brund, Biffenschafft alfo verbunden wird, baf was in der Erflarung bes Galens et. mas duntel batte fcbeinen fonnen, fein geboriges Licht befommen. Sennert folget bem Galen, Boerhaue ift auch nicht von ibmabgegangen, und wird von unferm Begriff

griff erganget, was von ihnen vergeffen gu fenn fcheinen fonnte, auch erflaret, mas einiges Licht erfordert. Denn die Bers richtungen der Glieder, in welchen ibr Bebrauch beftebet, find nicht in den Sandlun. gen allein ju fegen, fonbern fchlieffen auch Die Leidenschafften mit ein. 3. E. es merben dagu, daß man feben fan, nicht die 2Birfungen des Auges allein erfordert, fondern auch die Leidenschafften von einem aufferlis chen murfenden, bem licht, welches ba es durch die Chryftallene Feuchtigfeit fallt,gebrochen wird. Und wo man fraget, was für Burfungen der Ratur gemaß fenen, und welche Befchaffenheit naturlich fen ! fo habe ich erft gefagt mas bierauf ju antworten fen. Und da die vollkommene Ubung der 2Burfungen bes Boerhave in der Sache felbft übereinfommt mit bes Sennerts Ilbung ber Burfurgen nach der Datur, und feis ner Abhangung von ber naturlichen Bes fcbaffenbeit ber Ebeile, weil fcon langftens Die Bemobnbeit eingeriffen ift, undeutbegriffene Sachen mit verfcbies lido benen Worten auszudrufen, ob fie gleich einerlen find, nachdem ein jeder mabr. nimmt, daß diefe oder andere der Befannt. fchafft wegen ibm flarer fenen (10): fo 3 3 per=

<sup>(10)</sup> Diefes tomt baber. Bas man ems pfindet



verftattet auch die vollfommene Ubung ber Birfungen feine andere deutliche Erflazung, als welche von ber Ubereinstimmung bes Bebrauche eines Gliede mit bem Endamet bes gangen Corpers bergeleitet wird, von meldem wir anderemo bewiefen haben, daß es es nicht ein einziger fen +tt. Es ift mir alfo fein Zweifel übrig, baß nicht eben berfelbe Begriff von' ber Befundheit, welchen ich gegeben, groffen Mannern in ber Arts nen Runft eben fo im Bemuthe gefcomebet habe, ob fieibn gleich nicht mit eben benen ABorten ausgebruft, beren ich mich bedies Es icheinet gwar Etmuller net babe. weit von meiner Erflarung abzugeben, inbem er die Befundheit durch die Boblfarth bes lebens (integritatem vitæ) erflaret: aber ich darff doch nicht ganglich an einer Bergleichung der Etmullerischen Erflas rung mit ber meinigen zweiffeln. be die Befundheit alfo erflaret, baß fie in einerlen Berftand auf den gangen Corper und feine einzele Theile tan gezogen wer.

> pfindet, wird uns jugleich mit mehreren andern vorgestellet, davon ein Umstand vermöge der Einbibungs Krasst bald einen solchen mit sich verbindet, welcher, weil er offt vertommt, desto geläussiger ist. Man vergleiche damit, was oben in diefer Sammlung auf der 109ten S. angesühret wurde, da einerley Erscheinung verschiedenen verschiedentlich vorkan.

ben, weil es der gemeine Bebrauch gureben alfo mit fich bringt, daß wir die Befundheit fo mobl den einzelnen Bliedern des Corpers, als bem gangen Leibe zueignen, ja bie Bes fundheit des gangen Corpers, aus der Befundbeit ber einzelnen Theile gufammen ge-Gemeiniglich aber nommen berflieffet. fcrenten bie Argenen-verftandige in ihren Erflarungen die Befundheit auf bem gan. gen Corper allein ein, wie die oben angeführe te Erflarungen alle ein offentliches Beugniß Es ift auch die Urfache aus bem vorbergebenden flar, weil fie nemlich nicht acht gegeben auf ben Unterfcheid, gwifchen ber Beweglichfeit bes belebten Corpers und ber durch Runft bervorgebrachten Beweglichfeit. Wenn alfo nun die Befundheit einem Gliebmaffen bes Corpers jugeeignet wird: fo zeiget bas einen folden Buftand von ihm an, da alle Cheile alfo befchaffen find, daß fie ben Endzwet bes gangen Bliedmaffes, um welches willen fie ju feinem Bebaus be geboren, ju erhalten bienlich find. Deswegen fan auch die Befundheit bes gangen Corpers ein folder Buftand beffelben genennet merben, ba jedes von feinen Bliedmafe fen, ober alle feine einzelne Theile, alfo befcaffen find, daß fie ju bem Endamet bes gangen Corpers, um beffen willen fie gu bem Bebaube bes Corpers geboren, dienlich find. Beil nun bas Leben ber Endzwef bes gans

gen Corpers ift, mit welchem die übrigen vertnupffet find : fo fan durch die Befund. beit des gangen Corpers ein folder Buftand beffelben verftanden werden, da alle feine Ebeile alfo befehaffen find, daß fie gu bem Leben des Corpers bienen, ober benjenigen Rugen baben tonnen, welchem man fich in bem lebendigen Corper gedenten fan. diefen Begriff fcheinet Etmuller gehabt ju haben, da er die Befundheit eine Boblfarth Denn wenn ein Ebeil bes Lebens nennt. bes Corpers nicht alfo beschaffen ift, daß fein Dugen in bemfelben fo ift, wie er in eis nem lebendigen Corper fenn niuß: fo ift er ungefdift ju benen ibm gutommenden Des wegungen, und fcheinet das leben nicht unbeschädigt ju fenn, ba es eben fo viel ift, als wenn in demfelbigen Ebeil bas leben mans gelte (11). Doch ich balte für rathfamer, Das flarer auszudrufen, mas als ein Grund dienen

<sup>(11)</sup> Das Leben ist die Krasst ju würken. Wo feine Krasst ju würken ist, da seblet also das Leben. um die Würkung, um deskvillen ein Glied vorhanden ist, als die Bewegung, um deren willen die oder jenes Akuskein da ist, nicht kan bervorgebracht werden: so ist solches in Absicht auf seinen Endywet vor tod ju achten. Un sich aber ist doch nicht alles Leben weg, benn es kan noch wachsen, den Zusus des Geblüres annehmen ze also speinet es nur, ob sehle ihn das Leben.

dienen muß, ein mehrere beraus gubringen. Die Erfarung bes Campanella, der die Befundheit durch die Erhaltung des Lebens erflarer, fommt unfern 3met naber, indem die Erhaltung des Lebens der Endamet des menfchlichen leibes ift, von dem die übrigen abbangen, und in' einem gefunden leibe alle Theile alfo beschaffen find, baß ein jedmes ber demfelbigen durch feinen Bebrauch dies net. Aus diefer versuchten Bereinigung der Erflarungen von der Befundheit erhels let, es fen unter rechtschaffenen Dannern feine fo groffe Berfchiedenheit ber Sache nach, als in ihren Worten ju fenn fcheinet. Wenn man auf folche Beife gewiffe Bedeutungen ber Borter einführet, und mit ber Rabigfeit mobl ju gedenfen bie Sabigs feit fich mobl auszudrufen verbindet: fo werden nicht mehr fo viel Grethumer in den Schrifften berühmter Manner jum Borfcbein tommen, als nun diefenigen in benfelben mabraunehmen mennen, die aus der Bers fchiedenheit ber Borter von ber Berichies Denheit der Mennunngen urtheilen.

† Bon dem Unterfchied der Rrantheiten im aten Dauptft. 2 Bl. 3 Batt.

tt S- 937. der Brundm.

tit Bom Bebrauch der Theile S. L. u. ff. \$. 6.

Es erhellet gur Benuge, wie genau ich mit Bie ber bem vornehmften Argnenverftandigen über. Begriff 3 , eine pon ber

Gefund. beit aus einander gefezet merben.

einfomme. 3ch muß nun ferner zeigen, wie fruchtbar unfere Erflarung fen. bemerten alfo querft, daß fie febr gefdift fen, ju ber Auseinanderwiflung bes Begriffs der Befundheit, damit er endlich deuts lich und vollständig erhalten merde. unfer Corper gefund, wenn alle Theile bef. felben gefchift find ju allen ihrem Gebrauch, au welchem fie bestimmet werden. balben erhellet überhaupt, man muffe mit Bulffe der Bergliederungefunft (anatomie) erlernen, wieviel und mas vor Theile bes belebten Corpers fenen, und aus welchen die. fe wieder gufammen gefest werden (12). Aus ben anatomifchen Bemerfungen und Erfaha rungen muß der Bebrauch von jedem Thei-Ie entbefet, und die Urfache bavon aus Grunden angegeben werden, nemlich aus bem Befen des Eheils felbft, und Endzwet bes gangen Corpers, bem er bienet. des ins befondere in dem Fall bochft noth. wendig ift, da ber Bebrauch entweber nicht deut.

<sup>(12)</sup> Denn es ist vorbin schon angesühret worden, daß die Theile der Glieber des Leibes abermahls Machinen sind: Daher mus man sie auf das neue kennen ternen. Um diswillen sind die Kleinigkeiten und deren Untersuchung nicht unnörtig, wie sie von denn angeschen werden, welchen es nur um das Brod zu thun ist. Ben andern Machinen bleibet man ben der Materie sie, hindem nan sie als stetig ansieder.

beutlich genug aus der Erfahrung erhellet; in allen Rallen aber vermehrt es bie Bewife beit der Erfennenif. Run find die Ebeile bes Corpers gliedlich (organica), und ihrer Materie nach vermifcht. Gie haben alfo ibren Duten um der Ginrichtung willen, und bienen damit bem Endzwet bes Corpers nach dem Bebaude bes gangen leibes, bas ift, nach ber Art, wie fie mit andern Blies bern verbunden find. Damit fie aber forts bauren mogen, muß bie Bermifchung ber Materie, aus welcher fie befteben, unbefchas bigt fenn. Sie find alfo vermoge ihrer Eine richtung ju ihrem Gebrauch gefchift, und burch die Art, wie einer mit bem andern verbunden ift, tuchtig find, ben Endzwef des gangen Corpers ju beforbern, und bleiben fo lange gefdift, ale lange die Bermifdung ber Materie nicht fo verandert wird, baß ber Bebrauch eines Theils verhindert merbe, ober wenn die Materie verderbt ift, gange lich untauglich wird, und fo lang feine Urfache bargu fommt, welche die Leidenschafften und Birfungen eines Eheile, die jur Bers richtung erfordert werden, aufhebet. Daber ift gang flar, baf, wenn ber Leib gefund fenn foll, auch das Gebaude bes gangen Corpers und feber feiner Theile, besgleichen die Die fdung ber Materie, aus welcher biefelben befteben, unbeschabigt, und ein jeglicher von jufalligen Urfachen wodurch ibre Birfungen und Leidenschafften verwirret werben, fren fenn muffe. Dag das Derg eine Baf. fer. Dadine fen, von welcher ber Umlauff bes Beblutes burch die tunge und gangen Corper berfommt, weiß heut ju Eage jeders mann, der in der Bergliederungsfunft (anatomie) und Wiffenschafft des menschlichen Corpers nicht gan; unerfahren ift. fet, vermoge feiner Bujammenfegung, bas durch die Blut-Adern juflieffende Blut in feine Rammern binein, und treibt es wieder mit grofer Macht beraus in die Puls. Adern. Daß es aber diefes fein Amt verrichten fan: fommt freplich von der Art ber, nach wels cher es mit dem Bufammenhang der Bluts und Puls . Abern verbunden ift. das Gebaube des Bergens befchadiget mird: 3. E. wenn eine von feinen Rammern burch= ftoffen wird, oder die Art, wie es mit den Blut-und Puls. Abern verfnupfft ift, aufboret, als wenn wir fegen, daß die grofe Puls Ader nicht weit von bem Bergen ent. amen gefchnitten merde, fo mird bas Ders ju feinem Bebrauch ungeschift fenn. Bleich. falls wenn wir fegen, daß das maußleinhaffte 2Befen in dem Bergen entgundet werde, und alfo auffchwelle, daß es nicht mehr fan gufammen gezogen werden: fo wird es unges fchift fenn, das Blut auszutreiben. wir endlich annehmen, daß burch ein Befcmur die Bermifchung ber Materie vers Derbet

derbet merbe: fo mird es auch in diefem Sall nicht gefchift fenn, feine Bewegungen fortgus fegen. 3ch fubre diß alfo jum Benfpiel an, bamit bas, masich gefaget habe, flarer merbe. Ubrigens, da überdiß ein thatiger Grund erfodert mird, Dag: die Burfungen und Leidenschafften, welche vermoge ihrer und Des gangen Corpers Bufammenfegung, in. gleichen der Befchaffenheiten der Materie moglich find, wirflich entfteben, welchen bie alten mit bem Rabmen der Ratur belegt haben, und ju anderer Zeit von mir deutli. der wird erflaret merden: fo babe ich icon oben angemertet, daß ben ber Befchiflichfeit ber Theile ju ihrem Bebrauch auf Diefes auch ju feben fen. Alfo ift die blofe Ein. richtung bes Bergens nicht binreichend, feis ne Bufammengiebung (fyftolen) und Erweis terung (diaftolen) jumege ju bringen, ba eine fede derfelben dadurch nuz als moglich erfanne wird : damit fie aber wirflich gefchebe; ift ein thatiger Grund nothig. Bie diefer aber beschaffen fen: ift uns gegenwartig einerlen. nun Diefer thatige Grund Beranderungen leiden fan, bag bie Rrafft ju bewegen entweder vermehret oder verringert wird : fo find auch die Beweguns gen bes Bergens nicht ordentlich, wie fie den Endzwef des leibes ju erhalten erfordert werden. Ran es gar berbindert merden, baß er in bas Berg nicht wirtet: fo verhalt

es fich wie ein Berfjeug, ober wie eine nicht bewegte Lufft = Pumpe, und verrichtet fein Ame nicht ferner. Und nun erbellet, wie man ben Buftand bes Corpers, von welthem die alten gefagt haben, daß er der Da. tur gemaß fen, ju unterfuchen babe, um von ber Befundheit einen deutlichen, und fo viel moglich ift, vollftandigen Begriff zu befom. Alfo verftebet man aber auch meiter. wie nothig die Erlernung der Bergliedes rungsfunft und darauf gebaueten Biffen. fchafft des naturlichen (Physiologiae), benebit ben gu ber Bergliederung geborigen Bemerfungen und Berfuchen fen, die Befundheit genauer ju verfteben. Erinnert man fich ferner beffen, mas von bem vielfachen 26. feben eines einzigen Ebeiles auf den manche faltigen Endzwet bes gangen Corpers ge. fagt worden ift, und vergleichet bamit, mas ich erft vorbin weitlaufftig vorgetragen ba. be: fo wird man ohnftreitig vollig übergen. get werden, wie weitlaufftig der Begriff von ber Gefundheit fen. Wenn man aber alles wohl überleget, und alfo einrichtet, daß man beareiffet, wie eines auf dem andern berube: fo wird bald erbellen, mas in bem menfchlis chen Leibe basjenige fen, mit welchen augleich bas übrige ju ibm und feinen Buftand erfoderliche angenommen wird, daß jeglicher Theil feine Berrichtungen geboriger mafen abwarten tonne. Da nun befannt ift, baß

es abgefchmaft fen, wenn man in einer Erflarung Diejenigen Dinge, welche einander bestimmen \*, bauffet , und unvorsichtig, wenn man diefenigen, baburch andere bee ftimmet werden , auslaffet , indem fie durch nichts anders, vorgebendes bestimmet merden \*\*: fo fan man aledenn erft urtheilen, was man in die Sach oder Urfache Erflarung binein bringen borffe , bamit man gewiß behaupten tonne, baß wenn man bies felbigen annimmt, in der Machine des menichlichen Leibes alles übrige jugleich mit angenommen werde, was ju bemienigen Buftande, darinnen jeglicher Theil ju feiner Berrichtung tuchtig ift , erfobert wird; folglich auch mit deren Annehmung die Be. fundbeit nothwendig angenommen werden muß (13). Und fo bann wird man erft von der Soffmannischen Sach oder Ur. fache Erflarung ein richtiges Urtheil fallen tonnen, welches ich um defimillen nicht babe einrufen wollen, weil der Beweis bavon weitlauffriger murbe, ale es bie Grangen Diefer Abhandlung verftatten. Ubrigens ift

<sup>(13)</sup> Die Worte quibus positis necesse fit poni &c. lasen sich nicht wohl in das Deutche übersezen, daß es sogleich versändlich seyn sollte. Es wird also ber Ausbruf des Annehmens seine Stelle so lange vertreten mussen, bis ein bequemeres Wort ausfündig gemacht werden wird.

ift flar, daß der Beweis von der Richtige feit einer Gach - Erflarung die 2Bort-Er. flarung sum Boraus feget, wenn bie Gach: Erflarung nicht abermable jur 2Bort - Er. flarung werden foll; und man beforgen muß, man mochte von der gewöhnlichen art ju reden abweichen, und die Bedeutung bes Borte Befundheit in weitere ober engere Brangen einschliefen, ale vor fie geboren. Es bat dif in einem jeden Sall fatt, wo die Sad Erflarung mit ber Bewohnheitzure. ben überein fommen foll. Daber bat ber Gefuit Sonorat Sabri ein vortrefflicher Weltweifer und Deffundiger, welcher fich niele Mube gegeben bat, fich die rechtelebre Art befannt ju machen \*\*\*, nicht ohne Du. sen in feinem furgen Begriff ber Feldmeße funft (fynopfi Geometrica) die Bort-Erflarungen ju erft gefeget, und die Gach. Ers flarungen, welche die Erzeugung der Figuren, die beraleichen Eigenschafften an fich ba= ben enthalten, nach benfelben.

\* 5. 950 ber Bernunfft. Lebre.

\*\* 5. 153 ber Bernunfft - lebre (14).
\*\*\* Siehe die Borreden zu den Schriften von den Pflanzen, von Erzeugung der
Ehiere

<sup>(14)</sup> Des legten von diefen Sagen ift icon in der gen Anmerkung zu diefem Eruk Erwehnung gescheben: der erstere aber ist in dem deutschen Bedanken von den Krafften des Berstandes nicht befindlich.

Ehiere und bem Menfchen. Man veraleis de bamit bie Borrede ju ber Ratur , Lebs re(§. 2).

Der menfcliche Leib ift lebendig, bat Boraus einer Unterhaltung nothig, empfindet und man bie träget ju den Burfungen des Gemuthes beiterfen-etwas mit ben, bringet auch willführliche net. Bewegungen berfür : und weil diefes feber ben fich felbft empfindet, fo ift es unnothig, daß es weitlaufftig erwiefen werde. giebt alfo einige Theile beffelben, beren Burfungen jum leben nothwendig find, und deswegen (15) lebhafft (vitales) genennet werden. Es giebt andere Eheile, welche dem Corper daju dienen, ben Corper, aus mela. chen beständig etwas weggebet, ju unterbalten, und deren Burfungen baber naturlich genennet werden. Endlich giebt es Ebeile, welche ju ber Empfindung, ben Burfungen der Geele und willführlichen Bewegungen bestimmet find, beren Burs fungen

<sup>(15)</sup> Much biefe Musbrute vitalis und animalis find bigbero meines miffens noch nicht fug. lich beutch gegeben worben. Dan wirb mir alfo vergonnen, bag ich bierinnen ets mas mage, und gant neue Borte gebraus che. Ich wollte freplich lieber Lebens und Geelen-Burtungen gefaget baben, menn ich nicht eine Mebnlichkeit mit bem fcon gewöhnlichen Bort bes naturlichen batte beobachten wollen.

fungen feelisch (animales) beifen. Beil in bemjenigen Buftand des Leibes, welcher ben Dabmen ber Gefundheit führet, alle Theile ju bem Dlugen, dagu fie beftimet wors ben, tuchtig find (S. 3): fo darf in bem gefunden Corper feine Burfung, weber eine lebhaffte, noch naturliche, noch feelische unterbrochen fenn, noch eine davon vollig man-Wenn man nun gewißift, bag die. fe bren Battungen der Burfungen im auten Stande find, fo tan man auch perfichert fenn, daß man volltommen gefund fen. Denn fo lange es fich mit den Burfungen, welde von den Theilen des leibes berfommen, richtig verhalt : fo lange find bie Ebeile auch felbit alfo befthaffen, daß fie ju ihrem Bebrauch fich tuchtig befinden, und ihre Leis benichafften, welche mit gu ben Berriche tungen geboren, muffen fich auch richtig verbalten. 2Ber alfo feine Aufmertfamteit auf die Befundheit richten will :der muß fich alle lebhaffte, naturliche u. feelische Burfungen bes fannt machen , und weil die weniaften davon on u.vor fich in die Sinen fallen:fo muß er fich nach andern Dingen umfeben, welche damit ciniger maffen verbunden find, und in die Sin. nen fallen. Go find j. B. die lebhaften Bur. fungen, die Bewegung des Bergens, und das Athembolen. Das Athem bolen laffet fich por fich empfinden, fo mobl wie es ben dem an fich gieben (infpirando) als bem Sauch (exspirando) beschaffen ift, baß alfo ein ie. der

der, der nur auf fich acht hat, davon urtheilen fan, ob es recht damit bergebe, oder nicht. Soift auch die Bewegung des Dergens eis ne lebhaffte Burfung: aber fie laffet fich nicht fo leicht empfinden, als das Athem bos len ; bennoch tommt von ihm die Bemes gung bes Beblute in den Pule-Adern ber, welche fich aus ihrem Schlag gut erfennen laffet. Da man nun den Schlag ber Puls. Abern leichtlich mahrnehmen fan: fo ift es auch nicht ichweer, von diefer lebhaften Burfung, auf welche allerdings viel antommet, ju urtheilen, wenn man fich nur eine brauchba. re Erfenntniß von den Schlagen auch nur aus gemeiner Erfahrung ermirbet. Bu ben naturlichen Burfungen geboret die Abfonberung bes Barns in den Rieren, und die unmerfliche Ausdunftung. Db die Mieren ifr Befchaffte recht verrichten, fan man aus ber Menge bes Barns, ben man aus ber Darnrobre laffet, ohne Schwierigfeit abneb. Allein, obgleich die unmerfliche Auss bunftung nicht ohne Befdwehrlichfeit durch die Sancrorische (16) Abwägung des Leis

<sup>(16)</sup> Wie viel Mube fich ber Selehrte, von dem diese Abmagung bier benennet wird, gegeben habe,ift ben meisten bekannt neimzisch, daß er viele Wochen binter einander alles, was er zu sich genommen hat, und wiederum von ihn gegangen ift, sorgjating abgewogen, aber daben befunden hat, daß

bes befannt wird:fo fan man fie doch auch aus andern Zeichen, die fich an dem Leibe bemerfen laffen, abnehmen. Go bat man bes Rachte mobl ausgedinftet, wenn man des morgens benm Auffteben befindet, daß der Leib nicht fcmeer fondern leicht und munter ift. Bu den feelischen Burtungen ges boren das Beficht und die Bewegung ber Bliedmaffen des leibes Wie es mit bem Seben beschaffen fen, ift an fich flar: und man bat nichts als einer Aufmertfamfeit nothig, wenn man erfennen will, wie die Bewegung eines Bliedmaffens des Leibes, als Fuffe oder Dande, beschaffen fenen. Die natürlichen Burfungen find meiften. theils fdmeerer ju bemerten, ale die lebhaf. ten und feelifchen: Die legtern aber von diefen laffen fich unter allen am leichteften bemerten. Doch richten fich fo mobl dielebs bafften als feelischen nach ben naturlichen, daß man alfo aus ihnen benden von den nas türlichen das Urtheil fallen muß. Dabers ift die Bemerfung der naturlichen am aller. nuglichften; wer alfo von der Befundheit nicht unrichtig urtheilen will, muß fich barum befummern, folde recht ju ertennen. Doch verstattet es bie Befchaffenbeit meis nes

ein noch weit mehreres 'unvermertt, und alfo burch die Ausbunftungen weggegangen fepn muffe-

nes Vorhabens nicht, daß ich alle Würfungen von jeglicher Art, und wie eine von der andern herfomme, in Erwegung ziegen, und folglich eine Art vorschreiben sollre, wie man eine jede zu bemerken habe. Dennes ist genug, wenn ich zeige, was man vermöge der Erklärung der Gesundheit bemerken muß, damit man von der Gesundheit des Sepers und jeglicher Theile gewiß sen fon ne.

S. 8.

Weil ber ganze keib nicht gesund iff, In wie wenn nicht die einzelnen Theile desselben ge- ferne bie sund sind, und die einzelnen Theile nicht ge- Gesund: sund sind, und die einzelnen Theile nicht ge- beitin uns sund sind, daferne dieser ihre Theile nicht ferer Gesabermals gesund sind; in dem Stande der walt ist. Gesundheit aber jegliche Theile, und auch die Theile dieser Theile zu dem Bedrauch, dazu sie bestimmet sind, tüchtig senn mussen: so haben wir die Gesundheit des Leibes und der Theile desselben in unserer Gewalt (17), in so ferne wir die Beschaffenheit der Theil

(17) Diefe Saze find allezeit mit der hinzugefügten Bedingung angunehmen. An und
vor fich hat niemand feine Gesundheit in
feiner Gewalt, sondern ift manchen Bufallen, die ihm von auffen und offt wieder Bermuthen auffleigen, unterworffen. Allein in
Abbischt auf die gesetzen Fälle, kan man
boch sagen, daß jemand dieselbe so wohl
verwahrlese, als auch dewahren könne.

le einiger maffen erhalten fonnen. Die Gine richtung der Theile haben wir von ber Datur, und ift fie nicht weiter in unferer Bes walt, als in fo ferne wir fie von einer gemaltfamen Berlegung bemabren tonnen: ale, wenn wir une buten, daß wir nicht ei. ne Bunde befommen, welche ein Bliebe maß zu feiner Berrichtung untuchtig mas chet: & 3. baß une bas Dern nicht burchftochen, oder eine bemegende Spann-Aber jerichnitten, ober bie Sornbaut vermundet werde, daß die magerigte Feuchtig. feit aus dem Auge beraus laufft. man bergleichen ausnimmt, fo nimmt bie Einrichtung der Gliedmaffen feinen Schaben, ausgenommen, wenn die naturlichen Burtungen leiden, als wenn feine zu Erhal. tung eines jeglichen Theils fcbifliche Dabs rung, ober nicht fo viel als nothig ift, ju geführet oder die Bewegung des flußigen einiger maffen verbindert wird. Man bat alfo die Zuchtigfeit der Theile zu ihren Ber. richtungen in fo ferne in feiner Bewalt, in fo weit die lebhafften Burfungen von Spei. fe und Erant herfommen. Dabero muffen wir die Befundheit ju erhalten die Beschaffenheit ber gefunden und ungefunden Dabrung miffen, damit wir uns von tenen enthalten, Diefer aber uns bedienen mo. gen. Aus ber Erfahrung ift befannt, baß Die Eufft auf vielerlen Art einen Ginfluß in

die naturlichen Wurfungen babe. 2Belches in der Marme und Rafte befonders augenscheinlich ift,aber nicht minder einem dez ein wenig genau acht giebt, ben ber Reuch. tiafeit und Erofenheit vortommt. Es ift alfo die Befundheit in unferer Bewalt, in fo ferne es ben uns beftebet, Diefe Befcaffenbeiten der Lufft wie es ihr gemaß ift zu maßigen. Auffer Diefent ift noch befannt. wie der Schlaff vieles dazu bentrage, daß die Eheile des leibes ju ihren Berrichtungen vornehmlich den feeligten Burtungen ge-fchitt fenn. Diefemnach ift die Befundheit in unferer Bewalt, in fo ferne fich ber Schlaff nach und richtet. Fetner ift befannt, daß die Zuchtigfeit ber Bliedmaffen besteis bes, vornehmlich berer, welche ju ben feeligten Burtungen bestimmt find, durch ihren rechten und maßigen Bebrauch erhalten, burch unmäßigen und unrechten Bebranch endlich verderbet werden. Daber ift die Befundbeit in unferer Gewalt, in fo ferne ber Gebrauch diefer Gliedmaffen ben uns berus bet. So ift auch befannt, daß fomobl die naturlichen als lebhaften und feeligten Burfun. gen fich nach bem Auswerffen richten, baburch, mas dem Corper fchadlich ift, wenn es ven bem was ibm nuglich ift ausgeworffen mirb, ale mie ber Unflath, ber Barn, Die monathliche Blute ben ben Beibe Perfobnen und das überflußige Beblut ben benben 29 4

Befdlechten. Daber ift die Befundheit in unferer Bewalt, in fo ferne wir den Ande murff in unferer Gemalt baben. ift befannt, daß die Gemuthe-Bewegungen in allerlen Burfungen einen grofen Einfluß haben. Daber ift die Befundheit in unferer Bewalt, in fo ferne wir folde nach une fem Billfubr einrichten fonnen. Aus dies fem allen fiebet man gar beutlich, baß ben ber Befundheit viel auf uns antommet, man mertet auch nicht ber, baß eine groffe Erfenntnif ber, wie fie Die alten genennet baben, nicht naturlis chen Dinge baju geboret, wie fie in in unferer Gewalt fenn follen, in fo ferne nebmlich ber menfcbliche Leib bavon angegrifs Und daber ift ben den Argnen. fundigen berfenige Theil ber Argnen-Runft entftanden, welcher Diaeretic genennet wird, und bem Bebrauch ber nicht naturlichen Dinge, der Lufft, der Speife und Erant, des Schlaffens und Bachens, beffen mas man auswirffe und im Leibe behalt, der Ruge und Bewegung, und endlich ber Bemuthe Bemeaungen, lebren muß. Will man aber. daß fie gewiß und grundlich abgefaßt fenn foll, fo muß man aus Grunden, diein der Da. tur lebre burch genaue Berfuche beftatigt worden, oder aus der Biffenftbaffe des nas turlichen bergenommen find, von dem nature lichen Buftand des menfclichen leibes er-

weisen , mas vor Beranderungen bie nicht naturlichen Dinge in dem Corper erres gen, und wie der naturliche Buftand in dem Corper badurch erhalten mird. net fich alfo bier ein unermefliches Reld von nuglichen Erwegungen, daraus die nuglich. ften Musübungen berfiliefen.

## 6. 9.

Benn man alles biffer angebrachte er- Bas vor weget: fo merfet man deutlich, mas fur ei. Ertennt: ne grofe Erkennenis der Zergliederunges nis nothig funft, der Wiffenschafft des narurlichen, der ausführli-besonderen Wiffenschafft, der Endzwef der Gen Be-Raturskehre und anderer behülflichen Wife griff von fenichafften erfordert werde, ebe man ju eis ber Benem vollftandigen und bem menfclichen Be- fundbeit fcblecht nuglichen Begriff von der Befund. beraus gu beit gelangen fan. Man fiebet auch bar, bringen. aus, wie nothwendig eine genque Lebr-Art fen, wenn man fo viele und fo groffe Wahr. beiten unterfuchen, in Ordnung bringen und erforichen will. Unfer Bemuben gielet als fo babin ab, benjenigen, welche fich um bas menfchliche Befchlecht wohl verdient machen wollen, ju Dulffe ju tommen, indem mir, Die Belt-Beigheit ju einer Bewißheit ju bringen und recht nuglich ju machen, bemus bet find.

daß die Ebeile verderbt und ju andern Rrantheiten geneigt werden. Er behaup. tet, dif fepe eine Gad. Erflarung, indem fie nicht allein die mefentliche Beschaffenbeit, welche eine Berlegung und Berderbung der Burfungen ift; fondern auch beren Ergeugung, ingleichen die nachfte und enthaltende Urfache, welche die veranderte Berhaltniß der Bewegungen in dem gangen Leibe oder deffen Ebeilen ift, in fich begreiffe, auch ans deute, was die Rrantheit in dem Leib murfe. Etmuller tt erflaret die Rrantheit burch eine Schwachung (labefaltationem) der Wohlfarth des Lebens, das ift, der Befund. Campanella ## faget, die Unbag. lichfeit oder Rrantheit fene das Mittel gwie fchen Leben und Cod, und an einem andern Orte †††† behauptet er; es fen eine Abmei. dung (enormitas) in einem Corper, mels the der Ratur jumider ift (præter naturam). Da fich nun eine folde Uneinigfeit ben Er. flarung der Rrantheit auffert: fo fcheinet es der Dube werth ju fenn, daß ich den Beariff der Krantheit auf eine folche Art bers aus fuche, baf es beutlich werbe, wie groß die Ubereinftimung oder Zwifpalt fen. Denn es ift nicht ungewohnlich, daß fürtrefliche Manner in ber Gache mit einander eine find, in ben 2Borten aber von einander abzus ben fcheinen.

Er,

\* Im Sommer. Biertel-Jahr im 4ten Stut, 6. 1 (2).

\*\* 3m iften Buch von dem Unterfcheid

ber Rrantbeiten im 2ten Dauptftut.

\*\*\* 3m iften hauptftut des gten Buchs ber Ginleitung in die Arznenfunft.

\*\*\*\* Ginleit. in Die Argnenfunft 5.96.

† In der vernünfftigen Argneptunft im 2ten Band, im rften Ebeil dem 2ten Sauptftuf 3 S.

# In der Biffenschafft von den Rrantbeiten (Pathol.) im i ften Stut 1 5. 1. Seite.

## 3m 2ten Buch 1 Sauptstut 1 9. 35 S. der Arznenfunft.

†## 3m 3ten Buch 2 Sauptft. 78 Seite.

Wir haben zwen Arten, zu bem Begriff Die leich, ber Krantheit zu gelangen. Die eine ba. teste Art von sezet den Begriff der Gesundheit zum Begriff von aufen mittelbar, die andere aber nicht: eine ist von der also mittelbar, die andere unmittelbar, die Krantheit mittelbare ist die electreste: bahero wollen zu somen. wir davon zuerst handeln. Es ist nemlich bekannt, daß die Gesundheit der Krantheit entgegen geset sep: denn man hat es insegemein vor einerlen, mit einer Krantheit beseinlich vor einerlen, mit einer Krantheit beseinlich vor einerlen, und bingegen nicht gesund zu senn. Sezet man nun die

<sup>(2)</sup> Diefes ift bie oben vorhergebende 14deBestrachtung in biefer Sammlung.

Erffarung von der Befundheit gum voraus: fo fan man einen Rranten befchreiben, als einen ber nicht gefund ift; folglich muß man von einem Rranten verneinen, mas von einem Befunden bejabet wird. Dunift befannt \*, daß berjenige Buftanb des Corpers, Da alle feine Ebeile ju allem bem Bebrauch, Dagu fie bestimmet maren, tuchtig find, Befundheit genennet werde, und man binmider Denfenigen Theil Des Leibes tuchtig beiffe, welcher feine Befchaffte, daju er beftimmet ift, verrichten fan: Diefemnach ift die Rrant. beit derjenige Buftand bes leibes, ba einer ober mehrere von feinen Theilen, gu ihrem Bebrauch, dazu fie bestimmet waren, nicht gefchift find. Auf diefe Beife ift bas Muge nicht gefund, (3) wenn es jum feben un-tuchtig befunden wird : der Magen iff nicht mehr gefund, wenn er ju Berdauung ber Speifen ungefdift ift: die Sand ift nicht gefund, wenn fie nicht ohne Schmergen beweget werden fan, oder ibr Buftand bergeftalt beschaffen ift, daß einige guvor mobl moaliche

<sup>(3)</sup> Gleichwie die Sesundheit nicht allein dem gangen Sörper, sondern auch allen seinen Theilen gugeschrieben wurde: als wird auch die Krantheit einzelen Gliedern gugeseignet, doch so, daß man meistens die Urt derselben zugleich mit ausbrufer: als ein dunkel Auge, sahmei Hand, worr nur überhaupe bließ Auge, hahm is.

mögliche Bewegungen nicht ju erhalten fte" ben. Wenn alfo fich einer von diefen Que ffanden ereignet: fo bat ber leib eine Rranf. beit an fich. Diefem Beg ift auch Gens nert gegangen. Denn der erflaret die Befundbeit, durch ein Bermogen des menfche lichen Corpers, Diejenigen Sandlungen gu verrichten, welche der Datur gemaß find , welches von der naturlichen Befchaffenbeit aller Theile bertommet. Er verneinet alfo in der Erflarung der Rrantheit von bem franten Corper, mas er von bem gefunden bejabet batte. Denn ba er bem gefunden Leibe ein Bermogen jugefchrieben batte, gemiffe Sandlungen ju verrichten: fo fpricht er dem franten diefes Bermogen ab, und eig= net ibm dagegen ein Unvermogen ju, diefe Dandlungen ju verrichten. Die der Datur gemafe und naturliche Burfungen find eis nerlen Burfungen. Defiwegen raumet er bem franten Corper die Berrichtung jener Burfungen nicht ein, wie er fie ben dem gefunden jugegeben batte. Es fcheinet gwar Galen nicht gleichermaffen verfahren gu baben, da er die Erffarung ber Rrantbeit untersuchete. Denn er nennet die Befund. beit eine naturliche Befchaffenbeit aller Ebeis le. oder eine Ginrichtung nach ber Datur, als dem Uriprung ber naturlichen Burfungen. Alfo follte man barauf fcblieffen , bie Rrantbeit fen eine unnaturliche Beichaffens beit

heit eines oder mehrerer Eheile, oder eine Einrichtung, welche der Datur, dem Ur. fprunge ber naturlichen Burfungen nicht gee maß ift. Bir haben aber gleichwohl vernommen, daß Galen die Rrantheit durch ein Aufhoren ber naturlichen Burfungen befdreibet (4), und defmegen von Senner. ten, ben welchem fonft Balen boch angeles beu ift, getabelt wird. Allein ba man non bem Sinne eines Berfaffere nicht aus ben Worten urtheilen muß, fondern aus den Begriffen, welche die Borte andeuten, aleiche wie ich in meinem Berte von der Bernunffe. Lebre festaefeget, und an einem Benfviel ben Unterfuchung ber Begriffe von dem Rech. te der Natur, der Bolfer und der Burger nach der Mennung der Romifden Rechts. Belehrten gezeiget babe \*\*: fo trage ich fein Bedenfen ju behaupten, Balens Erflarung und dasjenige, mas fich aus feiner Erflarung von der Befundbeit fcblieffen laffet, fen einerlen. Denn ba es nichts uns gewöhnliches ift, daß man offt meniger faget, als der in dem Bemuth fcmebende Degriff in fich faffet: fo ift es billig, daß mir Diefenigen Borte bingufugen, welche ausgelaffen find, aber der Begriff an die Sand gibe. Galen bat bemerfet, daß in einem gefunden Corper Burtungen fatt finden, welche in

<sup>(4)</sup> Giebe bie 379te Geite.

bem Rranten aufhoren, und baß folche ben bem Rranten um eines innerlichen Grundes willen aufhoren, nemlich weil bas Bliedmaß ober ber Theil bes leibes nicht ferner alfo beschaffen ift, daß folche dadurch erhalten werben fonnen. Wenn er nun alfo bie Rrantheit ein Aufhoren ber ngturlichen Burfungen genennet bat, indem er auf die Einrichtung oder Befchaffenbeit der Theile gefeben , und alfo ben Grund, warum fie aufhoren, felbft in dem Ebeil nicht aber aufs ferhalb deffelben feget : fo muß man allerdings fagen, er verftebe ein Zusbleiben ber 2Burs fungen, um eines Grundes willen, ber in demfenigen Theil, von welchem die Burfung bertommt, enthalten ift, folglich bat man bas au der Erflarung des Galens bingu ju fegen, damit man feinen Sinn vollig ausbrufen moge. Denn wenn man diefes thut; fo ift fein fernerer Unterfcheid swiften Gas lens Erflarung und berjenigen, melde aus bem Begriff, ben er von ber Befundheie gegeben bat, berausgebracht wird (5). 3a als.

<sup>(5)</sup> Solches beutlich ju machen, ift nur nothig, vor das Wort aufhören demjenigen Begriff zu seien, welchen es mit sich brimget. Denn aufhören beiset nicht allein seine Würkungen nicht mehr ehun: dieses warenur ein unterlessen, ein verabstummen: sondern es begreifft auch das unmöglich seyn, nicht geschehen können. Wird diese none

aledenn wird auch dawider der Einwurff, welchen Sennert eingewendet hat, nicht ferner ftatt finden: denn indem das Ausbleiben

> pon ben Wurfungen gefaget: fo permeifet es auf bie Urfachen berfelben, bie ben ben naturlichen Wurfungen biejenigen Theile bes Leibes find, melde bie Bewegung berporbringen. Diefermegen muffen, menn bie Burfungen unmöglich fepn ober nicht gefcheben follen, biejenigen Corper, pon melchen fie bertommen, batu untuchtia fenn. Goldes find aber bie Theile ber Gliedmas fen, ober ber fluffigen Corper und Gaffte in bem menfcblichen Leibe : alfo muß fich ben biefem ein Unvermogen befinden, bemienigen Gebrauch ju leiften, baju fie beffims met find. Das Bermogen aber alles gu perrichten, marum er vorbanden ift. ober ben Gebrauch, baju er beffimmet ift, gu leis ften, beiffet feme naturliche Befchaffenbeit : bas Segentbeil bavon aber ift eine unna. turliche Befchaffenbeit. Man tan alfobie Begriffe folgender maffen unter einander fegen :

Mufboren ber naturlichen Burfungen. Unmbalichteit ihres Erfolge in ihren murten-

ben Urfachen. Unvermogen ber Theile

Unvermogen der Theile zu ihrem bestimmten Gedrauch. Mibernatürliche Beschaffenbeit ber Theile.

hierans ift jugleich flar, daß wenn man rutwarts geben, und von der unnarutliden Beschaffenbeit der Beile ansangen will, man endlich auf das Aufboren der naturlichen Wurtungen gesubret werbe.

bleiben der Burfungen daber erfolget, weil Die Ebeile des leibes nicht ferner aufgelegt find, folche ju verrichten: fo beftebet die Rrantheit allerdings auch nach Galens Mennung in einem Unvermogen, die nature lichen Burfungen ju verrichten. Diefeme nach bat Gennert vollig einerlen Begriff von der Krantheit mit Galen, ausgenome men, daß er flarer ausdrufet, mas von diefem dunfler icheinet ausgedrufet gu fenn, wenn die Borte auffer bem Bufammenbang aelefen werden. Boerhave aber hat den Begriff von der Rrantheit nicht vollig auf biefe Art eingerichtet, bag er bem franten Corper nur allein die Befundheit ab. fpricht, fintemal er einen Begriff ber Bat. tung(generis)bingufüget,welches meder felbft in der Erflarung von der Befundheit ents balten ift, noch davon das Begentheil in ber. felben vortommet. Denn daer die Befunds beit durch ein Bermogen bes leibes, welches binreichet, alle Burfungen vollfommen gu verrichten, erflaret batte: fo erflaret er bin. aegen die Rrantheit burch einen Buftand bes lebenden Corpers, welcher thm das Bermogen benimmt, ein und andere QBurfung au verrichten, welches eben fo viel ift, als wenn er fagte, die Rrantheit fene ein Bufand bes lebendigen Corpers, badurch bie Befundheit benommen wird. Datte er bie Befundheit burch einen Buffand des Leibes, 236 2 ver:

permoge beffen er alle Burfungen ju verrichten gefdift ift, erflaret: fo mare er auf eben die Art ju dem Begriff von ber Rrant. beit gefommen, die ich bier gebrauchet babe, Daß fie nemlich ein Buftand bes lebenden Corpere fen, vermoge beffen er ju einigen Burfungen untuchtig ift. Bergleichet man bie Soffmannische Erflarung von der Befundbeit mit der Erflarung von ber Rrant. beit : fo erhellet aufs neue, bag auch Berr Boffmann die Erflarung von der Rrant. beit nicht auf bergleichen Art aus ber Erflarung von der Befundheit berausgebracht habe, wie man eines von entgegen gefeste Dine gen aus dem andern fchluffet. Etmuller aber hat fich in der Auslegung, welche er in dem Bufammenhange bagu gefejet bat, nach ber Regul des Begenfages gang genau gerichtet, ohnerachtet feine Borte biefes nicht beutlich genug guebrufen. Denn indem er bie Bee fundheit durch eine Boblfahrt des Lebens, Die Befundheit aber burch eine Comachung (labefactionem) beffelben ertlaret, baben aber faget, daß die Boblfabrt in einer recht. maßigen Ginrichtung ober Befchaffenbeit aller Ebeile, aus welchen die Machine bes Corpers jufammengefeget ift, vermoge beren fie murten, und nach denen von der Ratur porgefdriebenen Befegen, etwas bervor gu bringen, tuchtig gebobren find, und erinnert, daß ben ben Rrantbeiten bas Begentheil vorgebe. S. 3.

6. 3.

Man fan auch, wie ich gefaget habe, gu Ein anbeeinem Begriff von der Rrantheit gelangen, rer Beg obne fich nach dem Begriff von der Befund, Ju bem beit ju richten, vollig auf diefenige Beife, ber Kranf, welche ich in dem vorigen Biertel-Jahre beit ju gegebrauchet habe, als ich dem Begriff von derlangen. Befundheit berausbrachte. Bergleichet man nun fcon verschiedene Erflarungen ber lehrer mit einander : fo findet man boch, wie fie alle barin überein fommen, bag ben ber Rrantheit die Theile des Leibes nicht tuchtig find, folche Burtungen ju verrichten, wogu fie von der Ratur bestimmet find. Daraus erhellet alfo, daß wir unfere Aufmerkfamteit auf die Theile bes leibes rich. ten muffen, in fo ferne fie gu gewiffen Burfungen beftimmet find, aber diefe 2Burfuns gen ju verrichten untuchtig werben. Ermeget man alfo, was ich in ben vorigen Biertel-Jahre (6) von den Ebeilen, aus wels den der menfcbliche Leib beftebet, angemer. fet babe, und bat auch jugleich auf bas von ber Uhr bergenommene Gleichniß acht: fo fan man fich auffer bem Buftande, in melden alle Ebetle ju bem Dugen, bagu fic beftimmet find, tuchtig' befunden werden, noch einen andern gebenten, barinnen ein ober ber 236 a anbe.

<sup>(6)</sup> Es wird hiemit das vorhergehende 14de Stut diefer Sammlung gemeynet, und bes fondres an ben zen g. besselbigen gesehen.

andere, ingleichen weniger ober mehrere Ebeile, tu den Berrichtungen, dagu fie bes ftimmet werden, ungefdift find. 2Beil ich Diefes fungfibin jur Benuge gezeiget babe; fo ift es nicht nothig, was dafelbit angebracht murde, allbier ju wiederholen. niemand faget, ber Leib fen gefund, wenner von ibm empfindet, daß er in einem folden Buftand fen, ba es mit einem ober bem ans bern- Ebeil bergeftallt beschaffen ift, daß et au bemienigen Bebrauch, dazu er beftimmet war, untuchtig befunden wird, und feinen Dienft nicht mehr verrichten tan, bamit er feinen Ginfluß in die bem gangen Leibe vorgefdriebene Endzwete bat; fondern vielmehr jederman fpricht, er fen nicht gefund, wenn 1. 3. Die Band ober ben Arm nicht ohne Schmer; bewegen fan, ober, wenn ber Magen die ju fich genommene Gpeife bald wiederum von fich bricht, oder, wenn er fie bebalt, nicht verbauen fan: fo fan man ja baraus fchluffen, ber Corper fen in bems fenigen Buftand frant, wenn einer von feis nen Theilen nicht ferner tuchtig befunden mird, feine Dienfte gu verrichten. Ertlarung unterscheidet ben Buftand eines franten leibes von bem Buftand des gefunben, fa auch von bem Buftanbe bes toben, Darinnen fein Theil mehr die QBurfungen verrichten tan, ju welchen er vermoge feines nes Baues (fructuræ) eingerichtet ift, und ift alfo vollftandig.

5. 4.

Man fagt alfo, ber Gis ber Rrantheit Gis ber (fedes morbi) fen in bemfenigen Ebeil, mele Rrantheit der aus einer innerlichen Urfache verbin, unb Berdert wird, daß er ju feinen Berrichtungen fchieben-nicht tauget, dazu er bestimmet ift, wenn ben. gleich um ber Berbindung ber Theile mil. Ien noch andere barinnen mit überein ftim. men muffen, b. i. um ber Befchabigung bes einen willen jugleich an Berrichtung ibrer Burfungen verhindert werden. Da man nun aber von der Kranfheit nicht ju urthei-Ien vermag, wenn man nicht weiß, welcher Theil angegriffen (affecta) ift: fo muß fich ein Medicus besonbere um ben Gis ber Rrantheit befummern, und fich buten, bag er fich nicht ben Beftimmung beffels ben betruge, weil die innern Theile nicht in die Augen fallen, und er meiftens aus dem, masin die Ginne fallt, gefchloffen werden muß. Und baraus laffet fich ferner abnehmen, daß fich die Rrantheiten nach der Manchfaltigfeit der Theile, darinnen ibr Sig ift, fich verandern, fintemabl die 2Burfungen ober vielmehr Berrichtungen ber Theile verschieden find. Die Dieren fon. bern ben Sarn ab , ber Magen verfochet ober verdauet bie Speifen. Sind bieDite. ren untuchtig ben harn abzusondern: fo ift 235 A Der

ber Leib um diefes Unvermogens willen fcon Gleichergeftalt, wenn ber Das unbåfflich. gen untuchtig ift, die Speifen mohl gu vers Dauen: fo geboret Diefes Unvermogen bef. felben ebenfalls mit unter die Rrantheiten. Doch ift bas Unvermogen ben Barn abzus fondern, und die Speifen ju verdauen nicht einerlen Rrantheit, auch ift! die Beranderung des Buftandes in dem leibe, welche fers ner baraus erfolget, in benden Rallen nicht einerlen. Bill nun femand Diefer Berfchiedenheit weiter nachgeben: fo mußer fich aus der Biffenfchafft des naturlichen (Phyfiologia) ben Bebrauch ber Theile befannt machen; benn fo dann wird erft fund merden, wie folder Gebrauch verhindert merben fone ne, und wird fich basjenige baraus verftes ben laffen, was weiter badurch in bem menfchlichen leibe in Unordnung gebracht wird. Und fo nach fiebet man den Rugen der Biffenfchafft des naturlichen in ber Biffen. fchafft von den Rrantheiten (Pathalogia) augenscheinlich, und man tan Grund anges ben, marum man jene eber als biefe erlernen muffe. 6. 5.

Wie wohl der Berschaften der Krankheit, welche ich aus verschiedenen faffer mit der Mrankheit, welche ich aus verschiedenen fehrent in ber Mrankheit, welche ich aus verschiedenen genübers ander verschieden zu sen ihersein tommer

men fie boch gar mohl bendes mit einander, als auch mit meiner Erflarung überein, menn man nicht fowohl auf ihre 2Borte, als auf ihre Mennung fiebet, und ben benfelben nicht weit genauer fenn will, als felbit bie Berfaffer gewesen find. 3ch babe bie Rrante beit durch einen Buftand des leibes erfla. ret, ba ein oder der andere Theil alfo befchaf= fen ift, daß er ju demfenigen Gebrauch, bagu er bestimmt mar, untuchtig ift, und alfo fete nen Dienft nicht mehr zu verrichten im Stane de ift, damit er feinen Ginfluß in die dem gangen Leibe vorgefchriebene Endzwete bat (7), ober welches gleichviel ift, damit ein ober der andere Ebeil, ju allem feinem Bebrauch, dazu er beftimmt ift, oder dazu er vermoge feines Baues und ber Matur bes Corpers eingerichtet ift, untuchtig befunden wird. Ich erflare die Rranfheit durch einen Buftand des Corpers, gleich wie ich auch neulich die Befundheit alfo erflaret ba. be, weil ber deutliche Begriff von dem Bus fand fich fowohl auf die Rrantheit als Befundheit ichifet, indem fie darinnen beftebet, baf bas Beranderliche mit einerlen beftan. bigen jugleich vorhanden ift, und alfo aus ber Bestimmung des Beranderlichen ente ftebet \*. Der berühmte Boerhave feget 236 5 auch

<sup>(7)</sup> Man febe bavon in diefem Stute ben aten Abfag auf ber : : Seite nach.

auch felbit jum Saupt-Begriff (genere) ben Buftand bes lebendigen Corpers. Er fcheis net barinnen von mir untericbieben gu fenn, baß er die Rrantheit vor einen Buffand des lebendigen Corpers balt, ba ich bingegen die Rrantpeit nicht anders erflaret babe, als burch einen Buftand bes Corpers, und jene Ginfchrantung (reftrictionem) meggelaffen. Allein ich fage nicht fowohl ftillfcmeigend jum voraus, daß fomobl die Befundheit als Rrantheit ein Buftand des lebendigen Corpers ift, in fo ferne ohne Streit an und vor fich flar ift, daß nicht nur Gefundheit, fonbern auch Rrantheit allein von demlebendis gen Corper gebrauchet mird, welches ben andern tebrern gewöhnlich ift: als vielmehr, weil das übrige, welches als der Unterfcbeid ber Arten ober Deben-Begriff (differentia fpecifica) von mir bagu gefeget murbe, bem lebendigen Corper nur allein gufommt. Denn bas ift ein Buftand eines lebendigen Cors pers, wenn ein oder der andere Ebeil des Corpers ju feinen Berrichtungen, dazu er beftimmet mar, ungeschift ift: indem in einen teden leib ferner fein Gliedmaß, wie es auch immer Ramen haben mag, ju einer Burfung tuchtig befunden wird, fintemglin dem gangen Corper fein thatiger Grund (principium activum) mehr vorhanden ift. unterfcheiden die Rrantheit von der Befund. beit dadurch, daß in dem gefunden Corper jeber

feder Theil zu allen feinen Bebrauch gefchife ift, baju er bestimmet wird : im gegentheil aber in dem Rranten ein ober der andere Theil nicht weiter ju allem feinem Bebrauch, Dazu er bestimmet war, tuchtig befunden wird, welches fich auf zwenerlen 2Beife aufert : entweder in fo ferne fein Theil alfo beichaffen wird, bag ber Bebranch, baju er bestimmt war, nicht ferner moglichift; als wenn ein Bedarm von einen gewaltsamen Schlag auf den Bauch gerreiffet, Dergleis chen Rall wir vor wenig Eagen bier erlebet baben, baß es ben Unflath nicht ferner fafe fen, vielmeniger ju bem Ausgang binbrin. gen fan: ober in fo ferne eine Urfache bins bert, bag er Diejenige Burfung nicht leis ftet, welche vermoge feines Baues und übris gen Befchaffenbeit annoch moglich ift, als wenn der harte Roth hindert, daß er von ben Bedarmen nicht ausgeworffen werden fan. Boerhave fagt, es werde bas Bers mogen ju ein oder der andern Burtuna aufgeboben: welche Worte, ba fie einen bops pelten Berftand haben tonnen, alfo muffen erflaret werben, wie es fich ju bem Bufam. menbana bes Bortrags fcbifet \*\*. Denn es mare abgeschmaft, wenn einer nach Art ber halb Belehrten (fciolorum), deren leis ber! beut ju Eage Deutschland voll ift, bebaupten wollte , baf der in ber Arinene Runft fo boch verftandige Mann auf einen

ber

ber Babrheit in wider lauffenden Berftand gefeben babe. Rebmlich wenn einer behauptet, es merbe das Bermogen au eis niger Burfung in dem Corper aufgehoben: fo will er entweder fo viel fagen, es fen gar feine Burfung mehr in folden Buftande des Corpers moglich; ober auch es gebe feine Sattung von Burfungen, da in dem Une vermogen folche ju verrichten nicht eine Rrantheit befteben follte. Der erfte Berfrand fchifet fich nicht fur einen lebendigen Corper, welchem diefer fürtrefliche Mann die Rrantheit jueignet, fondern fur einen toben ; ber legtere aber ichitt fich fur einen lebendigen. Man muß alfo ben Schluß machen, dagnad Boerhavens Mennung ber Corper eine Rrantbeit bat, wenn eine Burfung , ju welcher, was fur ein Eheiles auch fenn mag, burch feinen Bau und feis ne Datur eingerichtet ift, nicht vor fic geben fan (8). Alfo haben die Boerhavis fchen Borte eben denjenigen Begriff, wels chen

<sup>(8)</sup> In biefer Uberfejung ift ben Boerhavischen Worten: actionis cuiuscunque die Billigkeit erwiesen worden, sie nicht immer durch den Ausbent einiger Witerung, sondern meistens durch ein und andere Warfung beutsch zu geben. Denn mer nun ein wenig acht geben will, kan leicht merten, daß dieses die Meynung sey, und der Leser wird es dem Uberfezer nicht verargen.

den die meinigen ju verfteben geben, und es ift jugleich ber Grund flar, marum Berr Boerhave die Rrantheit einen Buftand bes lebendigen leibes genennet bat, mit abez genug ift,fie einen Buftand des Corpers genennet gu baben ; denn er drufet den Untericheid der Arten (differentiam fpecificam) alfo aus, daß ein unvorsichtiger tefer die 2Borte auf einen unrechten und von feiner Mennung entfernten Berftand gieben fonnte, mar daber gehalten, diefe Einfchranfung (reftrictionem) bingu guthun, um eine ungeschifte Auslegung abzulehnen: ich aber drufe ibn mit folchen Borten aus, welche bergleichen Auslegung nicht unterworffen find, und babe befregen folder Ginfdrantung nicht nothig. Wenn Gennert behauptet, daß in dem franten Corper diejenigen naturlichen Burfungen nicht fonnen verrichtet merden, deren Dere richtung ben dem gefunden Corper ftatt fan. De : fo gibt er feinen andern Unterfcbeid amifchen einen franken und gefunden Leis be an, ale ben ich angegeben habe. weil er diejenigen Burfungen natürlich nen. net, ju welchen ein Ebeil des Corpers durch feinen Bau und Datur aufgeleget ift; fo muß,

gen, bag er, um ihn nicht burch bie 3mepbeutigkeit zu verwirren, nicht so genau find nie Worte gehalten hat, vor bigmal aber, um solche auszubruken, bas Wort einiger gebroncht hat.

muß, wenn einige naturliche Burfungen nicht verrichtet merben tonnen, berjenige Theil, welcher dagu beftimmet ift, ju feinem Bebrauch auch gar nicht tuchtig befunden werden. Derfenige Buftand aber , ba ets mas beraleichen fatt findet, wird von uns Rrantheit genennet. 2Benn man alfo auf Die Gache, nicht aber auf die Worte fiebet: fo unterfcheidet Sennert die Rrantheit von ber Befundheit auf eben diejenige Beife, nach welcher ich jene von diefer unterfcheis Wenn er aber an fatt bes Begriffs ber Battung (generis) bas Unvermogen feget : fo laugnet er bamit nicht, baß bie Rrantheit ein gewiffer Buftand bes leibes fen. Denn das Unvermögen geboret mit unter die veranderlichen Dinge, und wird alfo burch daffelbe ber Buftand des Corpers bestimmet. Da es nun abgefcomaft ift, ben den Borten allgu punctlich ju fenn (9): fo balte ich es fur einerlen, es mag jemand

<sup>(9)</sup> Es hat dieset statt, wo nicht alle Begriffe auf bas genaueste eingestdränkt und wiederum erkläret sind, und asso in einem jeden Bortrag, benjenigen ausgenommen, welcher nach der so genannten mathematischen Lehre Art, oder vielmehr der Lehre Art der Bernunsst eingen eine bieder ist. Denn in diesem bindet man sich an die Worte genaut, und brauchet keine unbestimmte noch ausschneisende Ausschuffen.

die Krantheit einen Buftand des Corpers beifen, ober dasjenige nennen, bas folchen Buffand ausmachet. 3ch habe Galen mit Sennerten fcon oben (§. 2) einmal vers glichen, und es reuet mich diefer Bergleich nicht; benn ich fan beutlich bartbun, baff er mit feiner Mennung vollig übereinfomme. Debmlich weil Galen eine Urfache Erflas rung (definitionem caussalem) vor eine mes fentliche (formalem) fejet \*\*\* : fo erflaret er die Rrantheit durch eine Befchaffenbeit ber Ebeile bes menfchlichen leibes, welche wider die Matur ift, und die verderbte Bers richtung verurfachet; oder burch eine Ginrichtung, welche der Ratur jumider ift, um beren Billen eine Burfung Chaben leibet. Und fo ift es Connen-flar, daßer ben ber Rrantheit fein anderes Aufhoren ber Burfungen einraumet, als welches baber entftebet, daß derjenige Ebeil , von welchen fie bertommen follten, untuchtig ift, folche bervor ju bringen, folglich ju demjenigen Bebrauch, baju er bestimmt mar, nicht fere ner tauget. Da nun Gennert biefe Ur. fache-Erflarung des Galens vor recht ers achtet †: fo gibt er damit ju, daß jener al. lerdings ben rechten Begriff von der Rrantbeit gehabt babe (10), und folglich murde

<sup>(10)</sup> Sennert hatte eingewendet : | ben ben fchlaf-

er, wenn er noch lebte, es nicht übel beuten, daß ich auch feine mefentliche Erflarung (definitionem formalem) auf einerlen Begriff, nach den mir gewöhnlichen Auslegungs-Re-geln gebracht habe. 3ch habe aber allerdings bundige Urfachen, marum ich in diefen Debenftunden viele Benfpiele von der Bils ligfeit im Auslegen, davon ich in ben 2Bert von der Bernunfft-Lehre die Regeln angebracht babe, auch felbften gebe : allein es murde allgumeitlaufftig fenn , folde fur bies feemal ju ergablen. Bir wollen une als fo wieder ju unferm Borhaben wenden. Etmuller erflaret die Rrantheit burd eine Schmächung der Wohlfahrt des lebens. Es scheinen, ob sepen diese Worte von meisnem Begriff der Krankheit und demjenigen, melden ich aus andern vortrefflichen Argnenfundigen angeführet babe, weit ente Allein wenn man bedenfet, wie er Die 2Boblfabrt des lebens erflaret bat: fo ftee

schlaffenden sindet sich bergleichen Aufhoren oder Ansbleiben der Burtungen (cestatio actionum) auch. Mein da Balen das Ausschen der Möglichkeit nach verstanden, Sennert aber nur auf die Burtsichkeit gesehen: so fällt sein Einwurft vollig bin. Dennich fan von der Abwekendeit auf die Unmöglichkeit nicht also schliefen: bep dem schlassenden geschiebet biese Wurtung nicht: also kan sie bep ihm aar nicht gescheben.

fiebet man gang wohl, daß auch er feinen andern Begriff von der Gefundheit gehabt Denn es faget Betmuller : hat. Boblfarth bes Lebens beftebe in einer rechtmäßigen Ginrichtung ober Befchaffen. beit aller Ebeile, welche die Machine des Corpers ausmachen, vermoge beren fie au murfen,und nach denen von der Ratur vorace fchriebenen Befegen etwas ju verrichten tuchtig erzeuget worden find. 2Benn nun alfo diefe Boblfarth des Lebens Chaben leidet : fo muß ein oder ber andere Theil bes menfchlichen leibes nicht ferner alfo bee fchaffen fenn, baf er nach den Gefesen ber Bewegung dasfenige thun und wurfen fan, mas er burd feinen Bau und Datur fonft au thun tuchtig befunden wird. Es ift al. fo abermable fein Unterfcheid in der Gade, wenn er gleich ben Worten nach groff ift. Campanella fagt, die Rrantbeit fen bas Mittlere, swiften Eod und Leben. Worte find allgu unbeftimme: bringen aber Doch feinen andern Begriff von der Rrante. beit mit fich, ale benjentgen, von welchem mir biffer gefunden baben, daß fo viel vortreffliche Mauner barinn übereintommen. Er bringt ben Begriff ber Rrantheit beraus, indem er die Begriffe des Lebens und Des Tobes mit einander vergleichet. Das Leben bedeutet ben ibm # eine Ubereinftim. mung der feften, fenchten und geiftliches Their

Theile, welche durch gemeinschaffeliche Dien. fe und Rechte in einem Ehiere von ber nas turlichen Barme unterhalten mirb. ftellet fich alfo einen lebendigen Leib in einem folden Buftand vor, ba jede von feinen Theis len, daraus er beftebet, das ibrige verrich ten, und alfo eines dem andern dienet, das mit der gange leib durch den wechfelsweis fen Bebrauch erhalten werde. Es lebet als fo der Leib, nach Campanella Mennung, fo lange die Burfungen ber Ebeile berge. ftallt mit einander übereinstimmen, daß fie ju der Erhaltung bes leibes bienen : wenn aber diefe Burfungen barinnen nicht ferner erhalten merden: fo ift ber Corper tob. Dun aber bemerket man zwifchen biefen gwenen Buftanden, noch einen mitleren, ba einige Burfungen, welche ju Erhaltung des leibes nothig find, aufhoren, und binges gen andere fatt haben, welche gu Berrich. tung des Corpers abzielen. Darauffiebet er alfo bin, wenn er die Rrantheit einen mittlern Buftand gwiften Leben und Eob nennet. Allein diefer mittlere Buftand Fan nicht befteben, . wenn nicht einige Eheile bere geftallt befchaffen find, daß von ihnen diejes nigen Burfungen nicht berfommen fonnen, baju fie ihrem Bau und Matur nach einges richtet find, folglich ju demfenigen Bebrauch, Dagu fie beftimmet maren, fich untuchtig bes funden. Es fan fich alfo niemand die Rrant. beit

beit nicht als etwas mittleres gwiften les ben und Eod vorftellen, wenn er nicht feine Bedanten auf die Berfchiedenbeit von ber Ginrichtung ber Ebeile richtet, auf wels che alle nothwendig feben, wenn fie von ber Rrantheit deutliche Bedanten baben. Die Worte bes Campanella find allerdings buntel, wenn er die Rrantheit eine Unord. nung in einem Corper nennet, welche ber Datur ju wieber ift, welche man aufer bem Bufammenbang (contextu) faum verfteben foll. 2Benn fich nun aus dem Bufammen. bang fein bequemer Berftand berausbringen laffet : fo muß man immer baran ver, aweifeln, daß man fie verfteben tonne. Es ift alfo ju merten, daß Campanella bebauptet, in der Datur-lebre fomme fein Endamet der Rrantheit vor, welches er dars aus beweifet, weil die Rrantheit eine Uns ordnung in einem einzelen Dinge (individuo) wider die Ratur ift, die Ratur eines einzelen Dinges (natura individualis) aber dasjenige nicht ju ihrem Endzwet bat, mas ohne ihr Bornehmen und Absicht gefchies bet, ja ihr gar zuwider ift. Daraus mers tet man, daß Campanella mit bem Dabe men einer Unordnung (enormitatis) alles basjenige verftebet, mas bem Endamef bes menfclichen Corpers jumiber ift. aber fein Endzwef die Erhaltung biefes eine gelnen Dinges, und in dem naturlichen Bu-Ec 2 ftan-

ftande ift ber Corper alfo beschaffen, daß bie Berrichtungen jeglicher Theile in der Er. baltung bes einzelnen (individui) mit eins Da nun das Unvermo. ander einftimmen. gen ju murfen, das ift, wenn einige ober meb. rere Ebeile ju ihren Berrichtungen untaug. lich werden, ber Erhaltung bes einzelnen Dinges jumiber lauffet : fo fan man bie Rrantheit in foldem Berftande eine Unord-nung in einem einzelen Dinge nennen, welde nach der Redens : Art der Argnenfundi. gen der Matur gumider (praeter naturam) ift. Denn es wird etwas ber Ratur juwider genennet, welches nicht nach berfelben ift, bas bedeutet, mas nicht mit bemienigen Gebrauch übereinfommt, ju dem bie Ebeile bes menfchlichen Corpers um ihres Baues wile len bestimmet find. Es find alfo bes Came panella Unordnung in einem einzelnen Dinge (enormitas in individuo) und Sennerts, Unvermogen, die natürlichen Burfungen au berrichten, (imporentia actiones naturales exercendi ) einerlen : fintemab! bas einzelne Ding nicht tan erhalten werden, wenn bie Theile ihre naturliche Burfungen, baburch die Erhaltung gefdiebet, nicht mehr verriche ten fonnen. Und ob mir fcon ben ber Muslegung billig fenn muffen, damit wir niemand unrecht thun, und ob fcon bergleichen Muslegungen ihren Rugen auch haben, indem fie die Aufmertfamteit auf basjenige ermeten, mels

welches fich ihr immerau entgieben murbe: wie por diefesmal die Borte des Campas nella in dem Begriff der Rrantheit und der Befundheit uns gar fcon die Erhale tung eines einzelnen Dinges (individui), in fo ferne fie der Erhaltung einer Art (fpeciei) entgegen gefeget wird in bas Bedachte niß bringen: fo balte ich es boch befmegen nicht vor rathfam, daß man alle biefe Ertlarungen ohne Unterfcheid gebrauche, fondern behaupte, daß man diejenige unter allen beraus ju lefen, und ben übrigen vorzugieben habe, welche die Beftimmungen desfenigen, Das erflaret wird (definiti), welche beutlich ermogen werden muffen, flarer angibt, damit ibre Anwendung befto leichter und ungebin. derter fenn moge. Bon ber Soffmannis fchen Erflarung habe ich nicht Urfache gu reden; benn ba es diefem gelehrten Manne beliebet bat, in feine Erflarung vieles bins ein ju fegen, welches gemeiniglich nicht barein gebracht wird, alldieweilen es fich aus bem übrigen, bas barinnen enthalten ift, er. weisen laffet: fo fan man fie mit ben Er-klarungen der übrigen nicht vergleichen, als welche ein gang anderes Abfeben gehabt ba= Ubrigens erhellet aus bem bigber gefagten, daß die Uneinigfeit swiften gelebr. ten Mannern fo gres nicht fene, als fie fcheis nen tonnte, wenn man allein auf ihre 2Bor. te fiebet.

Ec 3

\* §. 705 ber Brundslehre (11).

6.920921 der Bernunfft-lebre (11): \*\*\* Bon dem Unterfcheid der Rrantheit

im aten Sauptftut.

† In ber Einleitung in bie Argnen-Runft im zten Buch des iften Ebeile iften Sauptft. auf der 139ten Geite.

# 3m aten Buch, iften Sauptft. Iften Abfas von' ber Argney-Runft auf ber 35. G.

Mie man von ber Rrantbeit erläutern tan.

Das von ber Uhr bergenommene Bleich. benBeggiff niß erlautert den Begriff von der Rrant. beit vortrefflich. 3ch babe mich jungftbin beffelben bedienet, als ich den Begriff Der Befundheit untersuchete, und es erleichtert auch die Auflofung, durch welche der Begriff von der Rrantheit beraus gebracht Allein ich babe basjenige, mas bie ber geboret, fcon bamable qualeich mit ans gebracht, ale ich den Begriff von der Bes fundbeit erlauterte. Man fan fich nehms lich in der Uhr einen doppelten Buftand gebenfen, fo lange fie noch ben Dienft einer Denn es find entwe-Ubr verrichten fan. der alle Ebeile alfo befchaffen, daß fie ju dem Bebrauch, dazu fie bestimmet find, vermoge ihres Bauce fomobl, als auch der Uhr ihres, tuchtig find : ober ein und der andere Theil ift fo beichaffen, bas er gu bem Bebrauch, dagu er bestimmet mar, untachtig ift. Bie nun der erftere Buftand bavon mit ber Befunds

<sup>(11)</sup> Bepbes feblet in ben beutiden Schrifften.

fundheit übereintommet; alfo ift auch ber andere der Rrantheit in dem menfchlichen Corper abnlich. Eben diefen Begriff der Rrantbeit aber ju erlautern bienet auch jede andere Machine, in dem man feine nennen fan, ben welcher fich nicht diefer doppels te Buftand gedenten lieffe, welchen wir in dem menfchlichen Leibe unterfchieden. Derfenis ge fchaffet in der Ebat fomobl fich ale ber Biffenfchafft einen Bortbeil, ber ben dem gangen Begriff von ber Krantheit beftandig auf eine Machine, beren Bebaude er vollig verftebet, jurut fiebet. Denn er mag ents meder den Begriff von biefer Machine brauden wollen, dasjenige beraus ju bringen, mas in den deutlichen Begriff von einer Machine fommen fan; oder er mag ibn lie- . ber dazu anwenden wollen, basienige zu befrafftigen, mas er von der Rrantheit durch Betrachtung des Corpers beraus gebracht bat, und foldem ein Licht geben wollen: fo wird er befinden, baf ben benden Unterneb= mungen die Mehnlichfeit mit der Uhr ungemeinen Bortbeil verfchaffe. Denn die Aebnlichfeit gebet nicht ins weite Reld, fonbern ift bestimmt, indem es damit alfo bes mandtift, daß fie binreichet, den Daupt-Bes griff (genus Begriff der Battung) anjuges ben, unter welchen eine jegliche funftliche Machine, und ber menfchliche Leib als Arten au fteben tommen. Es erhellet biefes aus ber

ber Biffenfchafft von ber Belt, wo ich ben Begriff von einer Radine überhaupt \*aus einander gefest habe, und die Anwendung Davon fowohl auf die in die Ginnen fallende Belt \*\*, als auch auf ein gufgmmengefeg. tes Ding gemacht babe \*\*\*. Man fan aber merten, daß diefe Tebnlichfeit meiter gebet, als ber Begriff von einer fo febr entfernten Battung (genere) ju verfprechen icheinet , und man wird fich über die unvermuthete Fruchtbarfeit vers mundern , wenn man zualeich den Begriff von dem vermengten (mixti), ber in der tehre von der Belt gleichfalls aus einander gewifelt t, und auf den Begriff eines gliedmaaßlichen (organici) Corpers, welcher auch erklatet worden ift it, acht gibt, in dem mit Dulffe diefer Begriffe die Aufmerksamkeit auf dasjenige erweket wird, was sonft der Schaffsinnigkeit sich leiche entjogen haben wirde. Denn die allgemeinen Begriffe (notiones generales) bas ben nicht allein diefen Rugen, daß fie an fratt eines Grundes (principii) bienen, fo offt man aus bemienigen, mas man bemertet, ober anders woher einiger maffen befannt und beutlich geworden ift, etwas annoch unbewuftes fchlieffen foll : fondern fie haben auch noch einen andern Rugen, daß fie bie Aufmertfamfeit auf basjenige richten, mas man unter vielen andern Dingen , welche

fich bemerten laffen , in einem gur Betrache tung ausgefesten Borwurff (obielto) erwegen muß; und darinnen beftebet ibre Rrafft der Richtung (vis directrix), melde das Bemuth icharfffinniger machet, dasjes nige einzuseben, mas in ber Sache enthals ten ift, und feine Aufmertfamteit auf bass fenige richtet, was man ju bemerten bat. Bendes erfahren diefenigen, welche auf die Burfungen des Bemuthe genau genug acht haben, indem fie folche an fich felbft mabrnehmen tonnen. Diejenigen aber merden funfftig darauf noch aufmertfamer fenn, meine Grunde aus der lebre bon der Seele (principia psychologica) wohl gefaffet haben, fo wohl damit ihnen bes fannt fenn moge, worauf fie acht ju geben haben, als auch damit fie ben dem Bemerten nicht vorben laffen mogen, worauf man gu fes ben batte. Aber mir laffen das Bleichniß fab. ren. und menbe uns nun wiederum von neuen ju bem Begriff von der Rrantheit, und wol-Ien gufeben, mas baraus erfolget.

\* 6.69 ber Lehre von der Belt.

\*\* 6. 69 u. ff. ber lebre von der Belt.

\*\*\* 9.74 der tebre von der Belt. † 6. 252 u. ff.

† \$. 274 H. ff. (12).

9.7.

<sup>(12)</sup>Bon biefen Sagen fieben bie 3 erften im sirten S.der deutschen Sedanten von Sott ber Beit zu Die legten beyden Ertlarungen aber nicht.

Chebin haben die Argnenfundigen mit Melde Theile ber Git ber

Rrantbeit

find.

einander geftritten, ob fich die Rrantheit nur allein an ben feften ober auch an ben flufie gen Ebeilen befinde. Der Grund bes Ameiffels ift daber genommen, daß fie er. achtet, die lebendigen Theile fenen dasient. ge , barinnen fich die Rrantheit befindet (fubiectum morbi), unter melde fie aber Die Feuchtigfeiten und Beifter (fpiritus) nicht rechneten. Dabero baben fie mit Galen ba. vor gehalten, wenn einige beschädigte Quir. fungen aus einem Sehler derfelben entftes ben, fo tame foldes nicht von einer Rrant. beit fondern von einem gewiffen auferlichen Arrebum ber. Mir tommt vorjego nicht au, weitlaufftig ju erzehlen, mas auf benben Geiten bier und bar vorgebracht morden ift, ba man es ben Sennerten \* nachlefen fan: aber ich muß doch nachfeben, mas aus bem Begriff von ber Rrantheit, melden man boch nicht in Zweifel gieben fan, folge. Und fo wird jugleich mit an ben Zag fommen, was ich ein wenig vorber erinnert habe, es fene nicht vollig einerlen, mit mas fur 2Borten man feine Mennung ausbrufe, obgleich Die Billigfeit ben bem auslegen erfobere, andern feinen Berftand ber 2Borte, ber ibe rer Meinung juwider ift, angudichten, wenn fie auch ungeschift reden. Reiner von ben Bergliederungsfundigen (anatomicis) laug.

net.

net, bag es in bem menfcblichen leibe fo mobil fefte ale flufige Ebeile gebe: bennwer follte baran zweifeln, daß bas Blut, die Lebens, Beifter, oder das fluffige Wefen der Spann. Abern (fluidum nerveum) und bas mafferigte (lympha) nicht minter Theile Des menfcblichen Leibes fegen, als ber Dagen, Die Eingeweibe, bas Ders, Die Eunge, Die Mauslein? Co fan man auch nicht mentger für ausgemachet halten, daß jedes flugis ge einen gemiffen befondern Bebrauch babe, gleichwie jegliche fefte Theile ibren befonbern Bebrauch haben: wie denn nach Gas Ien, der von dem Rugen der Ebetle ausführlich gefchrieben bat, die Berglieberungs. fundigen ben Dugen der Theile anzuzeigen pfleget, und in ber Biffenschafft von ben Endameten (teleologia) vornehmlich biefer Bebrauch feft gefejet, ja in der lebre von dem naturlichen (physiologia) felbft aus bem Bau (ftructura) der Ebeile mit Bulffe der Berfuche, mo fie nothig find, aus Grunden (a priori) heraus gebracht wird. Derjenige Bebrauch, dazu die flufigen Theile beftims met find, geboret nicht minder ju bem End. gwet des gangen Corpers, als der Bebrauch ber feften, welches fich obne Sowierigfeit beweifen taffet, wenn man fich nur errinnert, daß ber Endamet bes menichlichen leibes, Die Erhaltung eines einzelnen (ungetrennten individui) fen, gleichwie der Endzwef der Bes

Geburthe. Glieder und des Rinderzeugen. ben Saamens die Erhaltung der Art (fpe-Da es nun unftrittig, baf ber Corper davon frant wird, wenn bie feften Theile ju demfenigen Bebrauch, dagu fie beftimmet waren, nicht tuchtig find, weil fie foldergeftallt nicht jur Erhaltung bes eingelnen, und ben übrigen, dem Menfchen vorgefdriebenen Engwefen dienen: fo muß man gleichfalls fagen, der Leib fen frant, wenn einige flufige Theile gu ihrem Bes brauch ungeschift find, indem fie in Diefem Buftand ebener maffen ju ber Erhaltung bes einzelen (individui) oder ju ben übrigen, bem menfchlichen leib vorgefesten Endzwes fen nicht bienen, 3ch trage alfo fein Bebenten, Rrantheiten zuzulaffen, deren Gig in ben flufigen Eheilen ift (13). Und darinnen ftimmet der vornehmfte Argnenfundige ju unferer Beit, Boerhave, mit ein, melder allein ftatt aller gelten fan. er gebet die Krantheiten der Feuchtigfeiten als

<sup>(13)</sup> hier kan man theils ein Muster nehmen, wie sich lang ackührte Streitigkeiten kurz ausmachen lassen, wenn man nehmlich nur bie Saze gegen die Begriffe balt, theils klarlich erkennen, daß ein gründlich Gelehrster bald einen Richter über seichtgelehrte oder in ein und andern Stufe nichtgründlich verfahrende abzügeben im Stande seu.

als eine befondere Art der Rrantheit burch 3ch fonnte noch andere Aranenfundige anführen, welche in diefer beilfamen Runft nicht geringer Anfeben baben, wenn es bes Unfebens bedurffte, wo Grunde binreichen. Alfo fage Oliger Jacobs †: Bleichwie die Befundheit darinnen beftebet, baß fo mobil Die flußigen als feften Theile recht befchaffen find: fo ift auch die Rrantheit eine Befcha Digung Diefer Theile, (nehmlich die fluffigen und feften) ober ein abbringen von ihrem naturlichen Buffande. Uebrigens fichet man fcon aus Diefem Benfptel, wie viel baran gelegenift, daß mit ben Erffarungen nicht allein mabre Begriffe von den Gachen aberein tommen, fondern folche auch mit gefdiften Worten ausgebrufet merben, ba fonft ben Anwendung einer Erflarung obne Doth Schwierigfeiten entfteben.

\* In dem Unterricht von der Aranen, funft am angeführten Orte auf der 135ten u. ff. Seiten.

\*\* In feinem Unterricht (Inftitutionibus)

5. 724. u. ff.

† Im furjen Begriff eines Unterrichts von der Arznehfunft in zien Buch 1. Sauptftut 5.139te Seite.

5. 8.

Ob ich nun gleich bendes in den fluffi Begriff gen und festen Theilen Krantheiten einge, von einem stehen muß (§. 7): soldugne ich deswegen auswendbe boch gen Jreboch ibumi bod nicht, daß mit dem auferen oder auswendigen Jerthum, welchen Galen der Rrantheit entgegen gefeget bat, gar fein Degriff überein tomme. 2Bir haben ein Benfviel, nach der Lehrer (autorum) Mennung, an bem bartem Unflath im Bauch, welcher die Bedarme bindert, daß folche ibn nicht aus. merffen fonnen. Ein abnliches Benfpiel giebt uns auch ber Magen, ber eine allgugroffe ju fich eingenommene Menge Gpeifen, oder auch übel befchaffenes Effen (14) in feinen guten Rabrungs . Safft verwan. beln fan: Denn bier raumen wir ein, daß an bem Unflath feine Rrantheit fen, weil man feinen Buftand vor widernaturlich, bas ift, einen folchen, ba er jum Auswerffen nicht tauget, erachten muß. Auch geben wir au, daß die Speife feine Rrantheit an fich habe, es mag ber Rebler an ber Menge ober Befchaffenbeit liegen, benn weil weder ber Unflath des Bauchs, noch auch die einges nommenen Speifen Ebeile bes menfchlichen Leibes find : fo fan man auch auf fie die Ers flarung der Rrantheit nicht deuten, welche fich nur fur die Eheile und ben gangen leib Beil auch in benden Rallen bas fcbifet. (Bliebe

<sup>(14)</sup> Woran bepbes ju erkennen fep, hat ber Herr Berfaffer an andern Orten, besonders in ber Lebre von den Pflichten, gezeiget, nehmlich wenn man fich bald auf das Effen nicht nunter befindet.

Bliedmaß alfo befchaffen ift, wie es fenn muß, wenn es ju feinem Bebrauch taugen foll; und alfo fein Fehler baran ift: fo fan man que nicht fagen, daß das Bliedmaß die Rrant. beit an fich habe. Gleichwohl weil der Corper in einem folden Buftand ift, ba ein Theil wegen einer innerlich enthaltenen Urfache eine Burfung, welche er follte, nicht verriche ten fan: fo febe ich nicht, warum man alebenn nicht fagen follte, ber leib babe eine Rrantheit an fich. Diefemnach ift in dem erften Benfpiel, da der Unflath des Bauches, weil er allzubart, von den Bedarmen nicht ausgeworffen werden fan, gwar fein Sehler an dem Eingeweibe, allein der Leib ift doch bavon nicht fren: und ber Corver erfodert, daß man ihm mit Argnen gu Bulffe fomme, damit das Ubel nicht weiter einreif. fet. Allein wenn man mehr in ben Magen geftopffet bat, als er verbauen fan : fo ift ber Magen nicht ungefchift, die Speife gu verdauen, es fan ibm auch bas Unvermogen. Speife gu verdauen, nicht in bemfenigen Berftand jugefdrieben werden, ale fonft, wenn die gu verdauende Speife meder au viel noch ubel beschaffen ift. ber Ebat, wollte man in diefem Buftande fagen, der leib fen frant: fo mare es gewiß eben fo viel, als wenn man bas Unvermo. gen, 100 Pfund in die Dobe ju beben menn man nur so beben fan, unter die Rrantbeis

ten rechnete. QBill nun femand in diefem Rall das Unvermogen ju murten, um es bon bem andern gu unterscheiden, davon ich oben gezeiget babe, daß es eine Rrantbeit fen, mit ju dem auswendigen Jrrthum gieben: fo will ich ibm nicht ju mider fenn. alfo ein auswendiger Jrrthum nach Gas Iens Meinung eine Dinderniß einer 2Bur. fung an einem Gliedmaß, welche zu verrich. ten foldes an und vor fich betrachtet, tuche tig befunden wird. Alfo find in dem erften Erempel die Bedarme an und vor fich ace foitt, ben Unflath auszuwerffen : allein weil er ju bart ift, fo wird badurch die Burfung gehindert, folglich ift diefes Sinderniß ein auswendiger Jrrebum, und feine Rrants beit in Abficht auf die Bedarme. abngeachtet fan es gefcheben, daß ber Core per eine Rrantheitian fic bat, wenn gleich an dem Gliedmaß fein Sehler ift. dergeftallt ift auch in dem andern Sall ber Magen alfo befchaffen, wie es jum Berdauen ber Speife erfodere wird: bag aber megen ber alljugrofen Menge, oder üblen Befchaffenheit die Berdauung berfelben nicht vor fich gebet; gefdiebet nicht burch einen Rebe Goldemnach wird bas fer bes leibes. Sindernif Des Berdauens, welches auf Der Speife felbft beruhet, von bem Balen mit Recht ein auswendiger Brethum genennet. Man fan auch in Diefem Sall, wenn man auf nichts

nichts andere fiebet, nicht fagen, daß ber Leib einen Rebler an fich bat, fo lange nicht das übel verdauete Effen Urfache von andern Rrant. beiten ift. Die von der Uhr bergenommes ne Mebnlichfeit erlautert Galens Begriff. von dem auswendigen Jrrthum. wenn man feget, ob liege eine Steingen amifchen zwenen Radern, welches verbindere. baft fich das eine davon nicht ohne einem ftarfen reiben bewegen fan: fo beweget fich bie Uhr um des aufern Jrrthums willen langs famer, indem fein Rebler an der Einrichtung noch an einem Theil ift. Und es ift auch nicht obne Rugen, baß ein Argt benfenigen Buftand bes Corpers, ba ein Theil ein Bes brechen an fich befommen bat, oder um etnes innern Grundes willen ju bemienigen Bebrauch, welchen er leiften follte, nicht aufgeleget ift, von einem andern unterfcheibet, ba, um eines aufern Gruntes millen, Danienige nicht erfolgen fan, basu er an und vor fich felbft tuchtig befunden wird. in bem erftern Sall barf man wur bas Sinberniß ber Burtung wegichaffen, fo ift ber Corper gefund : aber in dem featern muß der angegriffene Ebeil felbft geheilet werden. Go wenn ber barte Unflath erweichet wird, Daß er fich auswerffen laffet: fo bat ber Corper weiter feinen Sehler an fich, weil fein Ebeil ein Bebrechen an fich bat, welcher 3m Begentheil, erft meg fenn mufte. menn

wenn der Unflath wohl ju dem auswerffen taugte, allein die Bedarme bagu nicht fabig find: fo ift es nicht genug, den Unflath aus bem leibe ju fchaffen ; fondern bie Bedarme muffen auch aus ihrem widernaturlichen Buftande in ben naturlichen verfeget werben. Derohalben hat ein Arat Aufmerkfamkeit ju brauchen nothig, 'um ben jeglichen vorfommenden Fall ju unterfuchen, ob eine Burfung durch einen Behler des Gliedmaß fene, oder aber um eines auswendigen Sin, Derniffes willen ausbleibet, man mag auch Diefen Buftand mit mas fur Rahmen man immer will von einander unterfcheiden. Denn ber Unterfcheid ift mefentlich, und bat in ber Argnenfunft ben grofeften Bortbeil; bie Mahmen aber find willführlich, und haben in der Gache feinen Rugen. Diefernnach ift es einerlen, man mag mit Galen reben, oder denjenigen Buftand des Corpers, wel der die Rrantheit überhaupt genennet wird, alfo wiederum eintheilen, daß man faget, ber Corper fen frant, entweder um eines Sehlers willen an einem Bliedmaß, oder von eines auswendigen Dinderniffes wegen. Denn fo nach mufte ein jeglicher Buftand bes Cor. pers, darinnen die Burfung eines gewiffen Bliedmaffens ausbleibet, welche gu Erhal. tung des einzelnen (individui) nothig ift, es mag mittelbar ober unmittelbar fenn, eine Rrantheit genennet werben. Die Rrant, beit beit aber ereignet fich ben bem Corper, ent. weder um des Sehlers willen, ber an einem Bliebmaffen ift, von welchem man alfo auch fagen mufte, daß es felbft die Rrantbeit an fich batte: ober um feines Sehlers eines Bitedmaffens willen, fondern nur von mes gen eines aufern Dinderniffes. Es mare . aber boch allerdinges febr ju rathen, baff bie neuen Argnenfundigen auch die Borte ber alten gebrauchten, wenn fie ihnen gleich offt unbequem dunften, indem der Sehler, wenn einer vorgegangen ift, nicht in bem Dabe men, fondern in ber Sache lieget, und fich alfo verbeffern laffet, wenn gleich ber Dab. me nicht geanbert wird. Denn folderge-Stallt murbe nicht allein viel leichter an ben Zag tommen, wie groß die Ginigfeit ober Uneiniafeit unter ihnen fen ; fondern es murs be auch bem vorgebeuget, bag man andern feine Grrtbumer, an die fie nie gebacht baben. Schuld gebe: man murbe die Schriff. ten ber alten und neuen aleich leicht verfteben, und durffte nicht fo viele verfchiedene Dabmen, fo viel verfcbiedene Redens-Arten in dem Bedachtniß behalten, um von der Babrheit ber Gage ber gelehrteften Leute urtheilen gu fonnen. Ja aledenn wurde Der Bea ju neuen Erfindungen benenfenigen mehr offen fteben, welche die Dube baju um. fonft anwenden, bas ju entbefen, was ichon lange von andern erfunden worden ift, und

es unter andern Nahmen als eine neue Ers findung angeben, bas boch andere fcon lange weit beffer vorgetragen baben. Und biefes Abfeben babe ich auch als einen mabren Due gen ber Weltweißbeit mir vorgefeget, ba ich Die Rebens Arten ber Alten von einer Dummbeit frengefprochen, und nun ein Benfpiel nach bem anbern von ber aur Mufnahme der Wiffenfchafften fo dienlichen Bile ligfeit im auslegen gebe.

Mie ber Begriff non ber Rrantbeit merbe.

Alle QBort, Erflarungen find Grunde, aus welchen bas übrige, fo ber Sache jutommet, bergeleitet wird, wenn man noch (welches an fich flar ift) andere Grinbe das ber gefejet ju nimmt, welche jum fchlieffen nothig find. Denn die Erflarung, an und vor fich bes trachtet, bienet nur baju, Urtheile baraus machen, barinnen entweder die gange Erflarung von der erflarten Gache, oder auch umgefehret genommen, ober etwas, fo in ber Erflarung enthalten ift, von eben biefer erflarten Sache genommen wird (13). Go fiebet man aber, baf aus einem Borberfat fein Coluf folget. Defmegen find aufer Diefen

<sup>(13)</sup> Davon finbet man in Sagens Betrach. tungen von ber mathematifchen Lebr-Art. Die 1734 ju Rurnberg in 8vo lateinifch berausgetommen finb, im 6ten Sauptffut ein mehreres. Diefe Cage werben bafelbff Die eigentlichen Brund, Gage genennet.

biefen Gagen, welche in den Schluffen ben Unterfag abgeben, noch andere nothig, wels che die Stelle des Dberfajes vertreten. Und Diefe Sage führen den Dabmen der Grun-De \*. Aufer diefem zeiget die Muffofung ber Beweife, welche ich deutlich befchrieben und mit Benfpielen erlautert habe \*\*, gans offenbahr, daß man mit einem Soluf Das. jenige nicht herausbringe, mas fich aus eis ner Erflarung berleiten laffet, fondern baf man öfftere febr viele Schluffe ja meiftens und ben nabe allezeit in einer Reife nach einander machen muffe, bif man auf dasjenige fommt, was man aus ber Erflarung berleiten mufte. Und ba bat man von neuen Grunde bagu nothig. Daraus folget, baß einer nichts aus einer Erflarung berfeiten tonne, der jene Grunde nicht eingefes Diefes erinnere ich , da ich fo gu. ben bat. te Belegenheit habe, ben Bormis der Dalb. gelehrten ju bemuthigen, welche, ba fie noch feinen Gleiß daraufgewendet, die 2Babrbeit mit eigenem Gleiffe ju unterfuchen, es als etwas abgefdmaftes burchiteben, wenn man fpricht, es lieffe fich aus einer 2Bort. Erfla. rung alles dasjenige berleiten, mas man von einer Sache fagen fan, in fo ferne es in der Sache betrachtet wird. aus bem Begriff von der Rrantheit bergu. leiten, was fich baraus fcbluffen laffet : fo muß man von demfenigen, mas ich in einem Db 2 abnli.

abnlicen Sall von der Gefundheit angemer. tet babe \*\*\*, fich wiederum beffen erinnern, daß die feften Eheile bes Corpers gliedmaßlich (organicæ), und ba fie ber Materie nach vere mifchet find, um ihrer Einrichtung (ftru-Buræ) willen ihren Rugen haben, auch ver moge ber Ginrichtung des gangen Corpers baburch ju bem Endzwef bes gangen Cor. pers dienlich find; bag man aber ber Erbal tung des vermischten die Daurung guzuschreis ben bat. 2Benn nun die Einrichtung auf einige Weife einen Fehler befommet, ober die Bermifchung der Materie gerftobret wird: fo wird der Ebeil gu bemjenigen Bebrauch, dazu er bestimmet ift, untuchtig. Der Begriff von der Rrantheit überhaupt Dienet ju einer Richtschnur, und weifet alfo ben Weg, ju dem allgemeinen Unterschied der Rrantheiten zu gelangen. Denn bedenfet man die Bermifchung der Materie, baraus die gliedmaßlichen Theile gufammen gefeget werden, oder auch wie die flußigen Ebeile jufammen gefezet find : fo bat man vornehm. lich ju unterfuchen, mas benn die Bermi. foung in den feften Theilen trenne, und wie es jugebe, daß fich bas juvermifchende oder feine Berbaltniß in dem flußigen nicht alfo verhalte, wie es die Erhaltung bes Leibes erfodert. Daraus hat man nehmlich bergus leiten, mas man von den Krantheiten der abnlich beschaffenen Ebeile (partium fimilarium), wie fie die Argnenfundigen beiffen, ju merten bat. Ciebet man aber auf die glied. maflichen Theile: fo bat man ben ihrem Bau (ftructura) fo wohl auf die Befchaffen. beit der Ebeile, als auch auf die Art, wie die Theile mit einander verbunden werden,acht ju baben. Derobalben ift bier ju unterfus den, wie theils die Befchaffenheit der Ebeile, theile ihre lage gegen und Berbindung mit einander verandert werden fonne, ober wie auswendig etwas bingu fommen fonne, welches die Burfung eines gut beschaffenen Eheiles verhindert. Und daraus hat man ber. auleiten, was man von den gliedmaßl. (organicis) Krantheiten, wie fie die Argnenfundigen nennen, und ihrem Unterfcheid überhaupt gu merten bat. Wer diefes bedentet: bertan nicht ferner zweifeln , baß fich feine Biffenfchafft ber Rrantheiten' (pathologia) auf Grunde feft fegen laffe, wenn man nicht eine genaue Erwegung (theoriam) der Biffenfchafft des naturlichen (phyfiologiæ)jum Grunde leget, und er mertet auch, wie man die Biffen. fcafft von bem natürlichen abhandeln muffe, wenn fie ju Beweifen in der Biffenfchafft von den Rrantheiten dienen foll. Musbem angebrachten ift auch flar, daß die Rrantheiten der abnitch beschaffenen (fimilarium) Theile allen Eheilen gemein find, in welchen einer. len Bermifdung ift, indem die Rrantheit in einem Fehler der Bermifcung beftebet: D0 4 bin,

bingegen, daß die gliedmaßlichen Rrantheis ten nach dem Unterfcheid ber Gliedmaffen, beren Berrichtungen Schaben leiben, von einander verschieden find. Es ift aber meines Bertes nicht, auf besonderes zu fom-men, da ich fein anderes Borhaben gefaffet, als ju zeigen, wie man fich des Begriffes von der Rrantheit überhaupt, oder der 2Borts Erflarung bavon bedienen muffe, basjenige beraus ju bringen, mas von dem in ihr ente baltenen bestimmet wird; und bamit erhellen moge, wie der Begriff von ber Rrantheit überhaupt die Stelle einer Richtichnur (directricis) pertrete. Die bamit vermanbten Begriffe will ich einander mabl ans licht fegen: benn bierben muß ich es vor biefes mabl bewenden laffen.

\* 6. 561 Der Bernunfft. Lebre.

\*\* §. 551 u. ff. der Bernunffelebre (15). \*\*\* Im Sommer. Biertel-Jahr im 4ten Stuldem 6ten §. auf der 342ten Geite (16).

16. Don

<sup>(15)</sup> In den beutschen Gebanten flebet biefes bepbes nicht.

<sup>(16)</sup> Siehe bie 363te Seite biefer Sammlung. Denn ber Der Berfaffer meinet damit bie Abbanblung von bem Begriff ber Gefundheit.

## 16.

Bon dem Begriff des natürlichen, widernatürlichen und nicht natürlichen in der Arznen funft (1).

6. I

n der lebre von der Belt \* habe ich den Borbaben Begriff von dem naturlichen erflaret, bes Berund dafelbit gezeiget, daß dem natur, faffers.

lichen das übernatürliche, welches auch den Nahmen des Wunderwerfs führet, entgegen gesest werde, dergeftallt, daß natürlich und übernatürlich einander schnursfrass zwieden sinden des den der sieden der schnursfrass zwieden sinden der den der state find, und also kein drittes zwischen ihnen beyden statt sinde. Allein die Arzungkundigen, welche mit dem übernatürlichen nichts du schaffen haben, nehmen noch auser dem natürlichen, ein widernatürliches (præternaturale)u, nicht natürliches (nonnaturale) (a)

(1) herr Johann Jacob Woyt hat in ber oben icon

<sup>(1)</sup> Angezeigter maffen folget biefe Betr. in ben Marburgifthen Rebenffunden vom 1730ten Jahre, als bas 4te Gruft im herbft. Biertel Jahr von der 513ben Geite bif ju ber 549ten.

an, und diefemnach fcheinet es, ob maren amifchen dem natürlichen und übernatürlis den noch zwen Dinge in der Mitte. bunte mich alfo rathfam ju fenn, Die Begriffe der Arznenkundigen allhier ju erflaren, bas mit an den Eag tomme, daß zwifchen ber Beltweisheit und Arznenfunft fein Streit fene.

Gben bie. fes wird noch mehr erflaret.

im sogten f. und ben ff. (3).

6. 2. Wenn die Argnenfundigen von bem Buftande des Leibes ober ber einzelen Theile beffelben reden: fo fegen fie bem naturlichen Das mibernatürliche entgegen, u. zwar berges fallt, baß swiften biefen zwenen Buftanden fein mittlerer fatt findet: wenn fie aber von ben Sachen, als Urfachen ber Rrantheiten, reben, fo unterfcheiben fie folche in naturli. che, wider naturliche und nicht naturliche. Sie erflaren alfo nicht überhaupt; mas bas natürliche fen: fondern welcher Buftand des Corpers naturlich, welcher wider naturlich beiffe;

(3) In ben Gebanden von Gott, ber Belt ze. febet biefes im Guten G.

fcon einmabl angeführten Schag-Rammer medicinifc und naturlicher Dinge, melche bereits big 1732 auf fiebenmabl beraus getommen mar, auf ber 89often ingleichen 79sten u.f. G. die Borte præternaturalis und nonnaturalis alfo beutsch gegeben, beffen Unfeben und ber bifber eingeführte Gebrauch Diefe Uberfegungen entschuldigen werben.

beiffe; ingleichen, welche Sachen in Abficht auf den menfcltchen Corper naturlich, wie bernaturlich und nicht naturlich genennet werden follen, vornehmlich, in fo weit fie Ur. fachen ber Rrantheit fenn tonnen. alfo die Abficht der Argenenfundigen von der Abficht eines Belt. Beifen vollig verfchies Denn diefer unterfuchet nur there haupt, mas man in Ablicht auf die Core per und die gange corperliche Welt natur. lich ju nennen bat, und in diefem Berftan. de, ohne eine besendere Absicht, ift auch der widernaturliche Buftand der Argnenfundi. gen nicht meniger eine naturliche Burfung bes Corpers, als berfenige , welchen fie nas turlich nennen, ja man fan benden Buftand naturlich nennen. In eben biefem Berftande laffen fich auch alle Sachen mit unter Die naturlichen rechnen, fo wohl die, welche von den Arinenfundigen naturlich, als auch Die, welche nicht naturlich, und welche wider. naturlich beiffen. Es ftebet aber nichts im Bege, warum die Argnenfundigen die eine mabl gemobnlichen Ausdrufe nicht brauchen, und diefem ohngeachtet die Grunde ber Beltweisseit von dem naturlichen, welche ich in der lebre von der Belt vorgetragen habe, auch felbft auf den widernatürlichen Buftand des Corpers, desgleichen fo mobl auf die widernaturlichen als auch nicht naturlichen Gachen, nicht follten beuten fonnen.

Und diefes ift es vornehmlich, mas tch teat ju zeigen gefonnen bin.

Belder Buffand naturlich, ober ber Ratur ge:

3ch habe alfo ju erft ju erflaren, wel-cher Buftand des Corpers naturlich genennet werde; oder welches gleichviel ift, welcher der Ratur nehmlich des Corpers gemaß beiffe. mas beiffe. 218 ich im vorigen Jahre \* den Begriff von Der Befundheit auflofungemeife (via analytica) unterfuchete: fo babe ich fcon gewiefen, daß alle Theile des Corpers ihre Bers richtung haben, und baß folche Bermoge ib. res Baues (ftructuræ) ju ihren Dienften tuchtig find, auch baß feine andere von einem bervorgebracht werden fan, aufer wos gu er vermoge feiner Einrichtung gefchift Eben bafelbft babe ich auch gezeiget, daß in bem Corper ein thatiger Brund (principium activum) angutreffen fen, ven welchem die Birflichfeit folder Berrichfungen berfommet. Dun aber wird berjenige Buftand des Corpers, barinnen feber feiner Ebeile gu feinen Amte tuchtig ift, und die Bers richtungen burch ben thatigen Brund gur Birflichfeit gelangen, ber naturliche Bus ftand des Edrpers genennet. Ebener mafe fen beift ber Buftand eines jeglichen Theiles, da er ju feiner Berrichtung tuchtig ift, und wennes die Belegenheit alfo mit fich bringet, feine Berrichtung gur Birflichfeit gelanget, der naturliche Buftand diefes Ebeile. Wir reten

reden aber genauer, wenn wir mit bem Gas len fagen, daß bender Buftand xara Doons bas ift, der Ratur nehmlich des menichlichen Corpers gemas fen. Denn bender Buftand ift auch nach dem der 2Bele , Beisheit gemafen Begriff naturlich: aber auch ein fole ther, der da nach der Matur des Corpers felbft, oder des Matur des menfchlichen Leibes gemas 3ch muß diefes ein wenig deutlicher ist. erflaren, damit fo mobl die Babrbeit deffen, mas ich behauptet babe, erhellen, und benn auch offenbar werden moge, daß die alten ben Grund der Benennung aus der 2Babrbeit bergenommen haben. Einige Ebei le bes menfchlichen leibes werden ben ihrer Berrichtung als gliedmaßlich (organicae), andere ale vermifcht (mixtae) angefeben. Unter die erften geboren die feften Ebeile; unter die andern aber furnemlich die flugi. gen , wie das Beblut, auf dem die Ernab. rung bes leibes berubet, und ber manne liche Saame, von bem das Bermogen au ber Erzeugung berfommet. In der lebre von der Belt babe ich bargetban, baf bies jenigen Beranderungen eines gliedmaßlis den Corpers naturlich fenen , welche aus feiner Ginrichtung (ftructura) fich nach den Regeln ber Bewegung erflaren laffen \*\*. Da nun in demjenigen Buftande, welcher ber Ratur gemas genennet wird, feine andere Berrichtungen von einem Gliedmaffen er. folgen, als die nach den Bewegungs, Befesen vermoge feines Baues erfolgen tonnen : fo find Diefe Berrichtungen allerdinge naturlich, und ber Buftand, welcher aus ber Moalichfeit folder Berrichtungen beftebet. ift allerdinges auch felbft natürlich. habe ich auch gleichergeftalt in ber lebre pon ber Welt ermiefen \*\*\*, bag diefenigen Beranderungen der vermischten Dinge nas turlich find, welche aus ber Bermifchung, und der Art, nach welcher Die Corperlein bes Bermifchten unter einander vereiniget merben, fich erflaren laffen. Da nun aber in Demienigen Buftande, welcher ber Datur ges mas ift, feine andere Berrichtungen bes Bermifchten erfolgen, als melde vermoge ber Bermifdung erfolgen tonnen : fo find auch biefe Berrichtungen naturlich, und ber Buftand, welcher aus ber Möglichfeit biefer Berrichtungen entftebet, ift nicht minder Wenn nun alfo der Buffand natürlich. fealicher Ebeile ber Datur gemas, und bas ber naturlich ift: fo muß auch ber Buftand bes gangen Corpers naturlich fenn, in dem ber Buftand bes gangen Corpers von bem Buftande aller Ebeile jufammen genommen, nicht unterschieden ift (4). Eben Diefestafs fet fich auch noch auf eine andere Art zeigen. Daß

<sup>(4)</sup> Alle Theile machen bas gange aus, unb ber

baß ein Theil bes menfchlichen Corpers in bemjenigen Buftande fen, welcher ber Das tur gemas ift , laffet fich baraus abmebmen, wenn er, vermoge feiner Einrichtung, ober auch feiner Bermifdung, ju gewiffen Berrichtungen gefchift ift, und Diefe Berrich. tungen , vermoge bes thatigen Grundes, welcher in dem menfchlichen Corper ift, git ber Wirflichfeit gelangen tonnen. Der aange menfchliche leib aber ift in dem Stande, welcher ber Datur gemas ift, wenn alle Ebeile fich darinnen befinden. Da nun bas Wefen eines gliedmaflichen \*\*\*\* in bem Bau des gliedmaßlichen Corpers, bas 2Befen der Corperlein des Bermifchten aber in ber Bermifchung beftebet, gleich wie bas Wefen des Bermifchten felbft auf die Art anfommet, nach welcher die Corperlein bes Bermifchten gufammen verbunden werden te ber Brund aber der Burfungen und Leis denfchafften bes menfchlichen Corpers basjenige ift, welches ben Dabmen ber Datur fübret tt : fo ift ber Grund von bemienis gen

ber Juffand aller Theile gibt ben Juffand bes ganzen in bem zusammengelezten. Die emnach ift das ganze wie alle feine Theile beschaffen. Sind diese Sold, als bev einem Löffel ic. so ift das ganze von Gold. Sind sie fchon, zu ihrem Gebrauch tuch ig, so kommt bem zusammengeseten eben diese zu.

gen Buftande, melder ber Matur gemas ift, in bem Wefen und Datur ber Ebeile bes Corpers, wenn von ben einzelen Theilen die Rede ift; in bem Befen und ber Datur bes gangen menfclichen Corpers aber, wenn von demfelbigen die Frage ift, enthalten !!!. Es ift alfo berjenige Buftand, welcher ber Datur gemas ift, fo mobl ben einzelnen Theilen, als dem gangen Corper nach, nature lich titt. Goldergeftalt erhellet, daß berjenige Buftand, von welchen die Argnepfunbigen fagen, daß er der Datur gemas fene, fo mobl dem nach der 2Belt = 2Beiebeit eine gerichteten als gemeinem Begriffe nach nas turlich fen. Allein wir wollen weiter feben, in welchem Berftande man von ihm fage, daß er nach ber Datur bes Corpers felbft, ober ber Ratur des menfchlichen Corpers Es haben die alten , wie ich gemås fen. einander mabl weitlaufftiger zeigen werbe, erfannt, daß die Datur des menfchlichen Corpers fich felbft erhalte. Es ift alfo berfenige Buffand ber menfchlichen Datur ges mas, ober ihr boch nicht jumider, darinnen alles ju ihrer Erhaltung abzielet. Dun aber laffet fich geigen, und die Erfahrung befrafftiget es auch felbften, baß in demjenigen Buftande, barinnen alle Ebets

<sup>(5)</sup> Bas mit dem Endamet einer Sache überein: ftimmet: bas ift berfelben nicht jumider. Die Natur aber hat bie Erhaltung jum Endamet.

le Thetle des menfchl. Corpers ju ihren Ders richtungen tuchtig find, und fich diefe Berrichtungen burch einen thatigen Grund in dem Corper jur Wirflichfeit bestimmen laf. fen, alles ju der Erhaltung des Leibes abgielet, ober der gange menfchliche Leib alfo beschaffen ift, daß er erhalten merben fan, und von feiner Geite eine Berderbung gu befürchten ift. Diefemnach ift diefer Bu. fand ber Ratur bes menfchlichen Corpers feinesmeges entgegen, fondern fommt vielmebr damit überein. Auf diefe Art erbels let, daß berjenige Buftand, in welchen alle Theile des leibes ju ihren Berrichtungen tuchtig find, gar füglich der Natur gemas genennet werden tonne. Und fo nach ver-Rebet man, daß die alten ibn defmegen einen Buffand, welcher ber Datur gemas ift, genennet haben, in fo ferne er fo befchaffen ift, wie ibn die Erhaltung des Leibes erfobert, und alfo wie es ber Abficht ber erhals tenben Ratur ( baß ich alfo rede ), oder mit bem Endzwet bes menfchlichen Corpers, welcher ibm von dem Schopfer vorgefchries ben morden ift, übereintommt, Dier ift fein Streit swiften den Beltweisen und Arg. nepfundigen : fondern vielmehr die fconfte Einstimmung. Bum wenigsten tommen die um deutlichen Begriffe ber alten Argnenfundiaen, die alfo von ben neuern nicht allezeit recht verftanden worden, mit unfern deutlis

den Begriffen aufs genauefte überein, baß alfo meine Beltweisheit auch ber Mrje nenfunft ein mehreres licht gibt; bavon tch aber noch augenscheinlichere Proben ale biefe find funfftig bin geben merbe.

\* 3m Commer=Biertel = Jahr im 4ten Stif (5).

\*\* S. 510 der lebre von der Belt. \*\*\* 6.512 ber lebre von der 2Belt. \*\*\*\* 6. 276 ber Lebre von ber 2Belt. † \$. 257 ber Lebre von ber 2Belt (6). 1 5. 145 der lebre von der Welt (7). tit 6. 56 der Grundelebre (8). ttt 5. 509 der Lebre von der ABelt (9).

5. 4.

( 5) Damit wird bas porbergebenbe 14be Stut gemennet, all mo bie angeführte Stelle im aten f. auf ber 339ten u. f. G. bies fer Sammlung befindlich ift.

(6) Die vier angeführten Gage fehlen in ben beutfchen Gebanten von Gott, ber Belt ac. gar nicht , weil bafelbit bas befonbere nicht berühret, fonbern nur bas bauptfach. lichfte vorgetragen wirb.

(7) Man febe ben 628ten S. ber Gebanten von Gott, ber Belt zc.

(8) Diefes fehlet in bem beutichen Berte ber Saupt Biffenfchafft.

(9) Daf bamit auf ben 63 ten f. bes beutfchen Bertes gefeben merbe: ift fcon in ber sten Unmertung ju biefem Stut gejeigt morben.

S. 4.

Bir wollen nun ferner feben, welcher Welcher Buftand des Corpers widernaturlich, oder Buftand auch aufer der Natur, oder auch wider die, widernafelbe genannt werde. Der widernaturliche turlich, Buftand wird dem naturlichen oder demje. ober aufer nigen, welcher ber Datur gemas ift, entgegen gefeget, daß alfo barinnen das Begen. theil bavon fatt bat, mas wir in dem anbern Buftand, welcher ber Matur gemas ift, Rebmlich, da ich in bem voris antreffen. gen Jahret ben Begriff von der Rrantheit unterfuchete : babe ich gezeiget, bas es einen Buftand des menfchlichen Corpers gebe, barinnen alle Gliedmaffen oder andere Ebeile bes menfchlichen Corpers nicht fabig gu ib. ren Berrichtungen find, ju denen fie vermoge ihrer Ginrichtung bestimmet werden, und daß diefe Berrichtungen nicht mehr burch den thatigen Grund, welcher fich in bem Corper befindet, jur Birflichfeit gelangen fonnen. Da nun folder Buffand bemienigen, welcher ber Ratur gemas ift, entgegen gefeset wird: fo muß 'er berjenige fenn, den die Briechen mapa Quon (mider Die Matur ) nennen, die Lateiner aber bald praeter (aufer), balb contra naturam (mis ber die Matur), überfegen. Allein fego fome mir ju, ju erweifen, bag biefer Buftand bem menfchlichen leibe nicht weniger naturlich fen, als berjenige, welcher ber Datur ges Ge 2 mås

mas ift, und baß man deme ohngeachtet febr fctflich fage, er fen aufer, oder lieber miber In dem widernaturlichen Bus Die Matur. ftande ift ein Ebeil des menfchlichen Leibes nicht ferner ju berfenigen Berrichtung tud. tig, ju welcher er vermoge feiner Ginriche tung bestimmet mird, und folde Berrich, tung fan um befiwillen nicht mehr durch ben thatigen Grund jur Birflichfeit gelangen. Alfo muß entweder die Ginrichtung folches Theiles verderbet werden, daß er nicht ferner ju feiner Berrichtung binreichend fenn fan, oder es muß eine Dinderniß vorbanden fenn, warum die Berrichtung felbft in bem menfchlichen leibe nicht mehr in der Ebat erfolgen fan. Man verftebet alfo felbft aus ber Einrichtung des Eheile, baß er auf diefe Art verderbet werden, ober feine Bers richtung burch einen folchen Anftog aufges balten werden fan: folglich ift der Brund, marum es gescheben fan, bag er zu feiner Berrichtung untuchtig werden fan, in ber Einrichtung felbft enthalten tt, ober um mich noch weitlaufftiger auszudrufen, in ber Art der Busammenfegung. Danun die Beranderung welche fich in Diefem Salle , ben einem Theil des menfchl. Corpers fich aufert, aus der Art und Beife erflaren laffet, wie Die Theile in felbigem Theile mit einander verbunden werden, und er felbft mit andern jufammenbanget; ingleichen aus ihren De-

ichaffenheiten und Befegen ber Bewegung, obne welchen allen befannter maffen feine Beranderung fich ereignen fan \*: fo ift fie allerdings naturlich \*\*, und alfo ift auch ber Buftand des Corpers, welcher aus die-fer Beranderung erflaret werden fan, nas Man fan aber leicht zeigen, baß biefer Buftand des Corpers, welcher, an fich betrachtet, fo wohl dem gemeinen als phie lofophifchen Begriffe nach naturlich ift, ber Datur des menfchlichen Corpers guwider fen. Denn wir haben furg juvorgefeben, baß fich die Datur des menfchlichen Corpers felbit erhalte, und baß in bem ibr gemajen Buftande alles ju ihrer Erhaltung abzielet, und nichte angetroffen werde, bas ibm sumi. ber mare. Aber in dem vor uns habenden Buftande bes Corpers find einige Ebeile gu ibren Berrichtungen nicht gefchift, ju bes nen fie, vermoge ihrer Einrichtung um ben Endamet des Corpers ju erhalten, beftimmet werden, und fonnen alfo ju beffen Erhal. tung nichts mehr bentragen: ja wenn ber Rebler an den lebens - Bliedmaffen lieget; fo gereichen fie ju Berftobrung bes Corpers. Es ift alfo diefer Buftand der Ratur des menfchlichen Leibes durchaus nicht gemäß, fondern vielmehr juwider. Diefemnach wird Derjenige Buftand, in welchen die Theile des Leibes nicht ju ihren Berrichtungen aufge. leget find, gang füglich aufer ober mider die Ge 3 Matur Datur (praeter f. contra nat.) genennet. Und fo ift auch die Urfache ber Benennung flat, und erhellet jugleich, daß die alten nichts gefagt baben, mas ben Babrbeiten ber Beltweisbeit entgegen Lauffen Denn es bringt feinen Biderfpruch fich, daß etwas fich vor die Matur ber Dine ge überhaupt fchife , und doch ber Ratur einer gemiffen befonders betrachteten Sache auwider lauffe, fintemal in der Ratur ims mer etwas verdirbt, aber menn das eine verbirbt, etwas anderes barque entftebet. ift alfo ein gemiffer Buffand bes Corpers felbft feinem Baue und Ratur nach moalich. welcher feiner Erhaltung jumider ift, und es gibt in der Ratur Urfachen, von benen er nach ben Regeln der Bewegung, ober der Ordnung der Datur felbft jur Birflichfeit Diefer Buftand ift naturlich, in gelanget. fo ferne er eben fo wie das übrige, welches in der Corper-QBelt vorgebet, burd Rrafften der Ratur ju Stande fommt, undmit unter der Reibe ber naturlichen Dinge febet, Diefem obnaeachtet aber ift er ber Datur bes menfchlichen Leibes jumiber, in fo ferne et entweder nichts weiter ju deffen Erhaltung bentraget, oder gar vollig ju feiner Bere ftobrung abzielet.

† 3m herft-Biertel-Jahr, bas 4te Stut (10). + 6.56

<sup>(10)</sup> Es ift bas in diefer Sammlung befinde liche 15de Stut.

. # 6. 56 Der Brund, Biffenfchafft (11). 5.128 Der lebre von der 2Belt.

\*\* 6. 511 Der lebre von der Belt (12).

2mar haben die Argnenfundigen, beren Beitere ibr ganges Bemuben dabin gebet, daß die Musfub-Besundheit des leibes erhalten, und die rung von Krankheiten geheilet werden mögen, ben dem Unterscheid swischen dem Justande, Bussande welcher der Natur gemäs ist, und demjenis der det gen, welcher aufer oder wider die Datur Ratur geift, vornehmlich auf die Erhaltung des Lei. mas ift, bes als den von der Datur gehabten End, und desjegwet, gefeben: es hindert uns aber nichts nigen, wel-baran, daß wir nicht auch auf alle die ubrt gumber gen Endzwete des ganzen menichlichen Lei uit. bes, und befonderen Endawete jeglicher Ebeis le, welcherlen fie auch fenn mogen, gugleich mit feben follten. Alfo bat bas Auge, in fo ferne es als bas Gliedmaß bes Befichtes angefeben wird, das feben gu feinem vorge. festen Endzwet. Diefen Endzwet gu erreichen, ift bas Auge burch feinen Bau, und feine Ratur, welche die alten das Bermde gen ju feben (videndi facultatem) genennet.

ober auch das Befichts Bermogen (poten-

Ce 4 (11). Bon biefen Gat ift fcon oben gebacht morben, daß er im beutichen Berte feble.

<sup>(12)</sup> Der erfte von biefen beyben Gagen ffebet in ben Gebanten von Gott, ber Belt zc. im 61 cben, ber anbere in 63oten 6.

tiam vifivam) gebeiffen baben, bem man aber beffer den Dahmen die Befichte-Rraft geben mochte, tuchtig. Derowegen ift ber jenis ae Buftand, barinnen es diefe Gefdiflich. feit bat, ber Datur des Auges gemas, inbem er mit ber Abficht biefes Gliedmaffens übereintommet. Singegen, wenn es um eis ner Urfache willen gefchiebet, baß das Muge jum feben untuchtig wird, fo ift diefer Buftand aufer der Datur deffelben, oder ibr jumider, fintemal er feinem Endzwet entges gen ftebet. Ebener maffen ift auch der Ende amet der Mauslein, ber Geelen gemaffe Bewegungen, oder Bewegungen der Glied. maffen des Leibes ber vor gubringen. lange ein Mauslein tuchtig ift, einen Ebeil bes Leibes ju bewegen : fo ift diefer Buftand ber Datur des Mausleins gemaß, indem er fich mit feinem Endzwef zusammen rei-met. Benn es aber um einiger Urfache willen fich begibt, daß bas Mauslein untuchtig wird, die Bewegung hervor gu bringen: fo ift derfelbige Buftand bes Mauss leine der Ratur jumider , indem er dem Endzwet derfelben entgegen ift. In bem andern Ebeil der Biffenfchafft von den End. gwefen (teleologiae), oder der Abhandlung vom Bebrauch der Theile, habe ich den Dugen von einem jeden Ebeil des Leibes erfla. Dat man nun auf benfelbigen acht: fo fan man baraus beurtheilen, welcher Buftand stand von einem jeglichen Theil der Natur desselbigen gemäs ift, und wenn man einen diesen Endzwelen entgegen geseten Justand annimmt: so bekommt man einen Justand dav von heraus, der wider die Natur desselbigen ist. Es ist aber hiernicht notigio das der Justand der Erhaltung des menschlichen keibes völlig zweiber soll (13), ober ganz und gar auf desser Verlachung abziele.

6. 6.

Aus demjenigen, was bifher angebracht Wobie wurde, laffet sich zur Genüge begreiffen, moey verdaß bender Justand des menschlichen deibes schiedenen und aller seiner Egeste nicht allein von einem Auständer Arzenepverständigen, sondern auch von eis persernen Naturkundiger betrachtet werden mille, klare u.daß einer von dem andern nicht ohne Brund werden. unterschieden werde. Das Amt des Arzungs verständigen ist, die Besundheit zu erhalsten, und durch Vertreibung der Kransteisten, und durch Vertreibung der Kransteisten dieselbe, wenn sie verlohren gegangen ist, wiederum herzustellen. In dem naturlichen Zustande geniesset er der Besundheit, wie

(13) Der Grund davon ist dieser. Was mit einer Sache nicht übereinstimmet, das ist sir quiver Wahren. Bon diesen aber gift es zweider. Bon diesen aber gift es zweidenige, welches einen Theil der Schale nicht an sich hat, sondern ihn aussetzte, als auch dassenige, welches alle Theile ohne Unterscheid ausgebete. Das letzteist ihm gerad entgegen geleget, und völlig zweider.

ich in dem vorigen Jabre gezeiget, in bem wibernatürlichen hater Krantheiten an fich, wie ich gleichfalls im verflossenen Jahr ge-wiesen (14) habe. Der Arznenverstande ge bat es alfo bendes mit dem naturlichen Buftande, als auch mit dem widernaturlis den au thun, beren er einen gu erhalten, ben andern aber zu beben bemubet ift. fie alfo bende mobl verfteben Daber find in der Argnenfunft gwen Biffenfchafften entstanden. Die eine bavon betrachtet ben Buftand bes Corpers, welcher ber Datur gemas ift, die andere aber ben Buftand, melder aufer oder mider Diefelbige ift. Jene wird die Wiffenschafft des natürlichen ( Physiol. ) diefe aber Die Wiffenschafft ber Rranfheiten (Pathol.) genennet. Allein bende Buftande, fomobl berjenige, welcher der Datur gemas ift, als auch berfenige, welcher aufer ber Datur ober ihr gu miber ift, ift naturlich, wie ich bereits ermiefen bas Durch die Matur und IBefen des Cors pers find fie moglich, und burch naturliche Urfachen gelangen fie jur Birflichfeit. es nun einem Daturfundigen ju tommt, ju erflaren, mas burch die Ratur der Corper, moalich fen, und wie es jur Birflichfeit gelange: fo muß er auch zeigen, welcher Que ftanb

<sup>(14)</sup> Damit werben die beyden vorhergebenben Stüte in biefer Sammlung gemeynet, barinn ber Begriff von ber Gelundheit und Krantheit außeinander gefeget wurde.

fand bes Corpers naturlich fen, und durch mas für Urfachen er beffimmet werde: und welches fein widernatürlicher Buftand fen, auch mas für Urfachen berfelbige babe. Die Wiffenfchafft bes naturlichen und der Rrant. beit geboret alfo eben fo mobl vor ben-Maturfundigen als Arzneyverftandigen. Doch betrachten diefe benden den naturlichen und widernaturlichen Buftand auf verfchies bene Beife. Debmlich ein Naturfundiger muß von allen, mas ju bendem Buftand ges boret, aus Gagen Grund angeben: aber eis nem Argnenverftanbigen ift genug ju miffen, bag biefes und jenes in bendem Buftand fich alfo verhalte. Denn ein Arinenverftandiger bleibt ben demienigen befteben, mas ju feiner Cur genug ift, und bat nicht no. thig weiter ju geben. Daber ift ber Uns terfcheid swiften der medicinifchen und phyficalifchen Ermegung (theoria), beren fic einige neuere Argnenverftandige bedienen, nicht ohne Grund. Go nach ift einem Des biciner genug, wenn er verftebet, bag bas Mauelein die Eheile des Corpers bewege, und daß es ju der Bewegung untuchtig wird, menn die bewegenden Gpan - Abern, ober barein gebemden Puls, Abern gerichnitten merden. Allein ber Raturfundiger gebet meiter fort, und unterfuchet die Art, wie Die Bewegung von einem Dauslein berpor gebracht wird; unterfuchet auch ben Brund, warum foldes, menn die Spann. ober

ober Duls-Abern gerichnitten werben, ju feis ner Berrichtung ungeschift werbe. Doch werben ibm die Brangen nicht fo enge gefeget, daß er folde nicht überfchreiten burf. Benigftene haben die Arynenverftan. bigen, vornehmlich die neuern, auch bas mit in ibre Ermegung bineingebracht, mas eis gentlich in die Ratur-Lebre geboret, befonbers, weil es die Raturfundiger bier und bar an ihren Bleiß ermangeln laffen, und gemeis niglich die Biffenschafft der Krantheiten (Parhologiam) gar nicht berühren, ja nicht einmal nabe binantommen. Man fan auch das nicht mißbilligen, wenn nur ein Dedis einer feine willführlichen Gage (hypothefes) aus der Datur lebre annimmt, bamit er nicht feinen Rranten, benen er mit feinet beilfamen Runft ju Duiffe tommen follte, Schaden thue, wenn er feine Eur (praxin) auf ungemiffe bauet. Aber ben einem Das turfundiger fan man es leiden, menn er fic ibrer recht bebienet, wie ich im vorigen Jahr gezeiget babe \*. 2Benn man die Belemeis. beit aufgenau beftimmte Gage wird gebracht haben, wie ich es ju thun angefangen babe, und auch in ben übrigen Theilen gefcheben foll, wenn Sott mir das leben Leibes und Bemuthe Rraffte erbalt: fo follen die Gran. gen gwiften ber Ratur-lebre und Argnens Runft offenbabrer merben. viel Gage von ben Daturfundigern ge-

nau ausgemachet werden: fo viele nimmt auch ber Argnenverftandige als Grunde an, und wenn er fich um die Grunde aus Gagen (rationes a priori) nicht befummert; fo fan er ben den Berfuchen und Bemerfungen ftes ben bleiben, badurch die Babrheit des Gases bestättiget wird. Und folder geftalt fangt der Mediciner an, wo der Daturfun-Diger aufboret, und die Raturlebremird mit ber Argnenfunft burch eine genque Bermandichafft verbunden. Man Darff auf nicht benten, als ob es bem Argnenver. ftanbigen übel anftunde, wenn er jugleich ein Maturtundiger ift : ja man rathet es einem nicht um eines Grundes willen an, die Er. fenntnif der Raturlebre und der Arinen= funft mit einander ju verbinden, wie ich vieleicht ju einer andern Zeit foldes ausführlich werde zeigen fonnen. Und ich laffe mir Die Meinung des Sippocrates febr mobil gefallen, daß ein Argnenverftandiger, ber ju gleich ein Weltweifer ift, wie ein Gott fen, welchen Ausspruch vielleicht gu einer andern Beit ju erlautern nicht undienlich fenn wird. 2Bollen wir aber genau unter. fcbeiden, mas von einander unterichieden ift: fo muß man auch dasfenige, mas ber Des Diciner, als Mediciner thut, von demienis gen unterfcheiden, mas er als ein Datur= fundiger thut. Es fommt etwas abnliches bavon vor, wenn man bie Geelenlehre Pfycho(Pfychologiam), welche wir in die erfahrende und vernünfftige (empyricam & rationalem) eintheilen , in Die Sittenlebre giebet, Denn wie fich die erfahrende Geelenlebre au der Sittenlebre verhalt : alfo verhalt fic auch die medicinifche Erwegung der Wiffenfchafft bes naturlichen (Phyliologia) und der Biffenfchafft von den Rrantheiten gu der Argnen Runft. Und wie die vernunfftige Geelenlehre von der erfahrenden unterschieden ift: fo ift auch die phyficalis fche Erwegung der lehre von dem naturli den und ben Rrantheiten von der medicinifchen unterfcbieden. Diefe Zehnlichfeit bat einen grofen Rugen, um verfchiebene Fras gen , darüber einige von den neuern Argnenverftanbigen mit einander ftrittig find, au enticheiben, aber es ift nun mein 2Bert nicht, davon ausführlicher ju banbeln, mas ich jego nur obenbin berühret babe.

\* 3m Frublinge- Diertel Jahr im erften

Stut (15).

5.7.

<sup>(15)</sup> Beil die Marburgischen Nebenstunden nach Jahren und Bietele Jahren eingetheistet sind: so bebienet sich der Herr Verfasser biefek Ausbrutes, der aber den biefer Sammlung erklaret werden muß, damit er nicht undeutlich werde. Es wird nehmslich hier die im Jahr 1720. derauß gegebene Abhandlung von den philosophischen wilkführlichen Sagen, welche tast 32 Bogen start sift, gemennet.

3. 7.
Ich will also nun weiter fortschreis Mache ten, und den Unterscheid auch erflären, wei Dinge der sich zwischen dem natürlichen, widernas nicht natürlichen und nicht natürlichen Dingen bei türlich gestinder. Johann Jonston erfläret die nicht werden.

naturlichen Sachen (res non naturales) ale folche, die gwifthen ben naturlichen und widernaturlichen in ber Mitte find, und die Befundheit befchadigen und erhalten tons nen. Sennert fagt, fie murben alfo genen. net, nicht ale ob fie nicht unter bie naturlie den Dinge geboreten, fondern weil fie nicht alfo ju ber Befchaffenbeit (constitutionem) unferes leibes gehoren, und boch auch nicht wibernaturlich find; fondern gwifchen benen, welche unfern Leib ausmachen, und ben mibernatürlichen gleichfam mitten innen find. und wenn fie recht gebrauchet werben, unfern Leib erhalten, wenn fie nicht recht angemen. bet werden, folden verderben und vernich. ten. Que Jonftons Erflarung tonnte man leicht folieffen, daß die naturlichen Sachen Diefenigen find, welche die Befundheir und als fo den naturlichen Buftand bes leibes ere balten ; bie widernaturlichen aber, welche ibr fcbaben: allein aus bemienigen, mas Sens nere von den nicht natürlichen Sachen faget, fiehet man nicht weniger gar leicht, daß man falfchlich alfo fcblieffe, ba er die nicht nas turlicen Gachen zwifden benentenigen, wel-

de unfern leib ausmachen, und zwifchen den midernaturlichen, gleichfam mittlere (quafi medias) nennet, folglich faget, daß biejents gen unfern Corper ausmachen, welche Jone fton naturlich nennet. Dabero ift es rath famer , daß man eber bie nicht naturliche Sachen durchgebet , bebor man die nature licen und widernaturlichen unterfuchet, und warum die nicht naturlichen alfo genennet werden, damit man fie von den nathrlichen und midernaturlichen unterfcheiben moge. Man bat alfo ju merten, daß es einige Din. ge gibt, die wir, das Leben und die Befund. beit des leibes ju erhalten, bergeftalt notbia haben, daß es naturlicher weife unmoglich ift, Leben und Befundheit ohne fie gu erhal ten, wenn es nicht übernatürlicher weife ober durch ein Bunderwert gefchiebet. Es find foldes die Lufft, Speife und Erant, ichlaffen und machen, Bewegung und Rube, was man auswirffe und in fich behalt, ingleichen die Bemuthe Bewegungen oder ihre Abmefenbeit. Denn es ift niemand unbefannt, daß man ohne Athem bolen nicht leben fan. Das Athem bolen fan nicht ob. ne Lufft gescheben: folglich haben wir bie Luffe ju Erhaltung bes lebens vonnothen. Daß die Lufft ben ein und andern Umftan. ben, wenn fie nehmlich einige Befchaffenbeiten an fich bat, ber Befundheit gutrag. lich fen, tan man wenigstens daraus abnehe men.

men, weil man mabrnimmt, daß fie beriels bigen fchabet, wenn die Befchaffenbeiten gang umgefebret find. 2Benn es nun alfo gleich bas Anfeben bat, ob trage fie nur manglender meife(privative) etwas ju der Befundheit ben, in fo ferne fie ibr nehmlich teinen Schaden thut: fo ift doch befannt, daß die Lufft auch wirflich (politive) einen Einfluß in die Befundheit bat, in fo ferne fie nehmlich dienet, benjenigen Buftand des Leibes auszumas chen, in welchem die Befundheit bestebet. Es erhellet leicht, daß fich biefer Ginfluß aus dem Rugen des Athembolens, welcher in der Biffenfchafft des naturlichen (Physiologia) erflaret wird, erfennen laffe, und daß er alfo nicht ohne manches vorber ju erfaren erwies fen werden tonne, wie dasjenige was fich aus gemeiner Erfahrung abnehmen laffet. Daffobne Speife und Erant das leben nicht fan erhalten werden, weiß auch ber gemeine Mann fowohl, daß man einen auslachen wirs be, wenn er es ermeifen wolte. Daß aber Speife und Erant auch ju der Gefundheit etwas bentragen, erhellet jum wenigften baraus, bag einige Speifen und Betraufe, ober auch folde die man unmaffig und zur Ungeit brauchet, ber Befundheit Chaden thun Gin ieder nimmt von fich felbft mabr, wie der Schlaff ju Erhaltung der Befundheit diens lich ift, indem man empfinbet daß die, mus ben Blieder des leibes dadurch erquitet mere

Ein Maturfundiger gibt bavon ben ben. Brund an,indem er unter andern zeiget, wie burd Bulffe bes Schlaffe bie unmerfliche Ausdunftung befordert werde und die lebe haffeigfeit ber Dervenund bes Bebirns, wo von folche auch immer bertommen mag, erfe Bet werbe, Daß einige Bemuthe Bewegungen einen Ginfluß in die Erhaltung der Gefundbeit haben,ift ein feber der auf fich acht giebt, ein ju febend vermogend, mann er nur ge, lernt bat, biegu binreichende Aufmertfam feit ju gebrauchen. Denn die naturlichen Dinge, welche gur Erhaltung ber Befund. beit etwas bentragen,laffen fich etwas fchwer mabrnehmen; allein der Beweiß aus Grun, ben ift noch weit fchwerer, wenn er gleich nicht unmöglich ift. Bon allen Beiten ber hat man erfannt, daß bie Bewegung ber Ge fundheit dienlich fen, und dabero nicht nur allein Spiele ausgedacht, in welchen die Be wegung des Leibes von leuten, die ben ihrer Arbeit entweder feine Bewegung baben, over ihre Beit in Rube ju bringen getrieben werden fan, fondern die Galernitanifche Schule bat auch biefes eingepraget, man muffe nach der Mablgeit taufend Schritte berumgeben. Bie bienlich es fen, bag ber Unflath des Bauchs, ter Barn und Coleim ju gehöriger Beit fortgeschaffet werden, tan ein jeder an fich erfahren. Wie viel baran gelegen fen, bag die unmerfliche Ausbunftuna

ftung recht von ftatten gebe, bat Sans ctort fcon vor geraumer Zeit gewiesen Es haben alfo die alten fcon langftene er fannt, daß, wenn jemand gefund fenn wolle, die Lufft jum Athembolen tauglich fenn, baß man ben dem ju fich ju nehmenden Effen und Erinfen einiges wegen der Beichaffenbeit und Menge ju merten babe, baf man ju geboriger Beit und auch eine gemiffe Beile lang fchlaffen, ben den Bemuthe-Bemeaungen einige Regeln beobachten, und baff endlich die Ausdunftung und Auswurff ju rechter Beit und in geboriger Menge gefcheben muffe. Man fan auch nicht minder bemerfen, daß alle Dinge auch ber Gefund. beit ichadlich werden fonnen, und diefe Demerfungen find viel flarer und leichter als Die vorigen, indem man fie mit geringer Aufmertfamfeit mabrnehmen fan, weil fich der widernaturliche Buftand des Corpere viel leichter empfinden laffet, ale ber naturliche. Denn man fege, daß einer den Magen mit allgu viel Speife beladen babe: fo wird er fich bald nach der Dablgeit feibft aur laft, und fe mehr folches an Berriche rung der Befchaffte bindert, befto flarer muß man es felbft auch wider feinen Billen empfinden. Man feje daß man von der Gpeis fe, welche ju genieffen man fich bat geluften laffen,ober von einem Betrante Bauchfrum. men befomme: fo merlet man bie fchatliche Sf 2

Wirfung davon fo gleich. Und fo verhalt fich die Sache auch in andern gallen. Ches ner maffen fan man auch die der Befund. beit fchadliche Lufft, ingleichen bas allju piele machen und bewegen', wenn es dem Leibe ichadet, alfobald mabrnehmen. Daß allgu viele Rube nicht guträglich ift, und bas, mas ausgeworffen werden follte, fchaben thut, wenn es in dem Corper bleibt, ift einem jeden fo offenbabr und befannt, bafiman nichts weiter als feine eigene Aufmertfame feit auf fich felbft ju richten bat. Da nun Die alten mabrnahmen, daß es einige Gachen gebe, welche fomobl ju Erhaltung ber Befundbeit bienen, als auch berfelbigen fchaden tonnen , fo haben fie folche von den übrigen Dingen unterschieden, melnicht weniger zu dem menschlichen de Leibe gezogen werden muffen, als felbft biejenigen, welche nach Berfchiedenheit der Ums ftande verschiedentlichen Ginfluß in die Befundbeit haben, oder unterschiedene Birfungen in dem menfcblichen Leibe bervorbringen. Es erhellet aber felbft aus der Ergablung diefer Sachen, daß fie unter die Babl berjenigen Dinge geboren, melche der Weltweis fe naturlich nennet, und daß ihre entgegen. gefeste Wirfungen, welche fie in bem nature lichen Corper bervorbringen, vermoge bes Beariffs von dem naturlichen #, naturlich find. Denn in der fichtbaren Welt mird bas. jenige

jenige naturlich genennet, deffen Grund in bem Befen und Datur der Corper enthals ten ift. Ber zweiffelt aber baran, daß fich aus bem Befen und ber Ratur Diefer Sachen, welche nicht naturlich genennet werben, fie mogen nun einen Ginfluß in die Befundheit baben, oder widrige Birfungen in dem menfchlichen Leibe bervorbringen, erflaren laffe, wie die Birfung, welche vermoge der Ginrichtung (ftructura) der feften Ebeile, ober ber Bermifchung fo mobil der festen als flüßigen, als möglich erkannt wird, jur Wirklichkeit gelange? Jonston rechnet noch zu den nicht natürlichen Dingen, welche man inegemein anführet, die nicht naturlichen aufferlich gebrauchten, Båber, Salbungen, Reiben und Rleider. Denn por Diefe fchifet fich die Erflarung ber nicht ngturlichen Gachen nicht minder ale fur die oben angeführte 6 Dinge. Denn auch bie Bå. ber, Galbungen, Reiben und Rleider, Dies nen bendes jur Befundheit, und tonnen ibr auch fchaben. Ben ben alten mar bas bas ben, falben und reiben febr im Bebrauch, ob es gleich ben une beut in Tage nicht fo aes wohnlich ift: was fur einen Ginfluß aber die Rleider in die Besundheit haben, erfahret ein jeder an fich felbft.

\* In der Abhandlung von ber gangen fibenden Arznentunft, im practifchen iften Eheil 1. Buch 1. Dauptft.auf der been Seite.

\*\* 3m Unterricht von der Argnenfunft, im aten Buch im aten Ebeil, bem a Baupt. ftuf auf der 21cben Geite.

† In der Statifden Armenfunft.

th 3m 509ten S. der Lebre von ber 2Belt (12).

tt Am angeführten Ort im gten Abfag auf der 13 Sten Geite.

Mo ber Gebrauch ber nicht natürli: chen Ga= chen erflå: ret wird.

Beil es nun einem Armenverftandigen gutommt, die Befundheit ju erhalten, und die verlohrne wiederum berguftellen bemus het ju fenn; die Befundheit aber durch reche ten Bebrauch der nicht natürlichen Gachen erhalten wird, durch deffen Unterlaffung und ihren Difbrauch aber befchadiget wird: fo wird allerdings von ihm erfodert, den rechten Bebrauch und Digbrauch der 6 nicht naturs lichen Gachen zu unterfuchen, damit erbelle, mas man gu toun und zu meiden babe. Und weil die aufferlich gebrauchten nicht naturs lichen Dinge, vornehmlich die Rleidung, feine geringere Aufmertfamteit verdienen, als Die feche insgemein angegebnen: mer follte nun zweifeln, daß ein Dediciner auch ihren Gebrauch und Migbrauch ju unterfuchen babe.

<sup>(12)</sup> Daf bie Erflarung bes naturlichen im 63oten f. ber Bebanten von GDtt ber Welt zc. befindlich fep, ift, ift fchon einige mabl gemelbet morben.

habe. Es ift daraus ein befonderer Ebeil ber Argnenfunft, die Befundheit ju bemabren, entstanden, welchen die alten Sygieine Darinnen merden die genennet baben. nicht natürlichen Gachen, unter welchen, be. fonders mas Speife und Erant anbetrifft, Die grofte Berichiedenbeit ift, erflaret, und eines jeglichen Wirfungen in ben menfchlis chen leib, oder Ginfluß in deffen naturlichen oder widernaturlichen Buftand beichrieben. Man jeiget bernach ferner ben rechten Bebrauch bavon, welcher ben verschiedenen (fubiectis) Perfonen verfchiedentlich ift, bamit erhelle, mas ju Befchujung ber Befund. beit von une gefcheben tonne. Diefer nug. lichfte Ebeil der Argnenfunft ift noch febr unvollfommen. Denn weil er gang aus der Erfahrung bergeleitet wird : fo grunden fich die meiften auf nichts anders, als bas Infeben der alten, von welchen wir es gebo. ret haben. Es fehlet aber an allgemeinen Grunden, es fen denn, daß man hieber gieben wolle, was Sanctor in feinem Bericht von der unvermerfren Anedunftung angege. ben bat, und mas Cornel Bontetoe \* ans jugeben bemühet gewesen ift. In wie weit er die Bahrheit erreichet habe: barf ich gegenmartig not untersuchen. Ge mare aber ju munichen, daß der nuglichfte Ebeil ber Arinenfunft, ber bigber wenig ober gar feis ne Bewißheit bat, beffer ausgearbeitet, und Sf 4

auf gemiffe und deutliche Grunde gebracht murde.

\* In der Abhandlung vom menschlichen leben, Gesundheit, Rrankheit und Lode.

Belche Sachen naturlich genennet werden.

3ch babe fcon oben ermebnet, daß die Saten in naturliche, widernaturliche und nicht natürliche eingetheilet werden, in fo ferne fie die U:fachen ber Rrantheiten find (6.2). Es erhellet diefes aus den Schriff. ten der Argnenfundigen, welche nach einem lobenswürdigen Borhaben die von den als ten in die Argnenfunft fcon einmabl einge führten Worte behalten haben. Gotheilet Michael Etmuller \* die nothwendigen Ur. fachen der Rrantheiten ein in die naturlichen nicht natürlichen u.widernaturlichen Sachen. Bleichwie aber Die nicht naturlichen Din ge ale aufere Urfachen der Rranbeiten angefe. ben werden : alfo merden die naturlichen und widernaturlichen ju den innerlichen gerech. net. Denn alfo fcreibet Sennert \*\*: die innerlichen Dinge, welche Urfachen der Rrant, beiten find, werden in unferem Leibe entweber nach dem Befege der Matur oder mider Die Matur in demfelben angetroffen. bem Befege der Ratur barinnen fenn, beiffet, hier fo viel, als etwas, das fich in bem Corper befindet, wenn er in dem naturlichen Buftande ift, und bas geboret ju bem Cor. per felbft. Dieber geboret die Bollblittige feit

feit (plethora), welche eine allgugroffe Menge des Beblutes, ober ber ju Ernabrung bes Corpers nuglichen Gaffte ift. naturlichen Buftande bat das Beblut in dem Leibe feinen Sehler, und geboret gu dem leib felbft. In fo ferne aber allzuviel davon in bem leibe ift, wird es eine Urfache ber Rrantheit. Und um befiwillen wird biefe Urfache ber Rrantheit, in Abficht auf ben Leib, ju welchem er fonft in dem naturli. chen Buftande geboret, ein naturliche Sache Etmuller rechnet ju den nas genennet. turlicen Gachen, bas Alter, Befchlecht und Temperament. Denn bas Alter fommt bem Leibe in dem naturlichen Buftande gu, und ift eine Eigenschafft, welche fich nicht Davon trennen laffet. Es fan aber doch eine Urfache der Rrantheiten werden, in fo ferne ber Corper, vermoge des Alters, barinnen er ftebet, ju gewiffen Krantheiten geneigt ift, bas ift, in fo ferne es gefcheben tan, daß in bemfenigen Buftande bes Leibes, welchen er vermoge feines Alters bat, er leichter in eine Rrantheit fallt, als in einem Buftande, mels der in einen andern Alter in eben biefem Corper ift. Ebener maffen fommt bas Befcblecht bem Corper in bemfenigen Buftande, welcher ber Matur gemaß ift, ju, und gebo. ret mit ju dem Corper, benn es berubet auf einigen Eheilen, die ibm eigen find, und auf Der befonderen Ginrichtung der gemeinfchafft. Sf 5 licben.

lichen. Denn vermoge des Befchlechtes ift es moglich, daß ein Corper in Rrantheiten falle, darein er fonft nicht fallen murde. E. ben fo ift es mit dem Temperament befchaf. Ermuller gieber auch bieber, fen (13). mas dem Corper aus langer, Bewohnheit und Daber nach und nach gefchebenen Zenderung einiger Theile natürlich worden ift, ober auch um einer fcnellen Menderung willen eine befondere Befchaffenheit gibt. Denn burch Diefe Menderung wird der naturliche Buftand bes Corpers oder eines Theiles nicht auf. gehoben, von welchen ich oben gefagt babe, Dag er ber Ratur gemas fen: wird aber gu einer Rrantheit geneiget, welche fonft von ber nachften Urfache nicht mare erreget morben. Ein Benfpiel Davon ift, wenn einige Weiber

<sup>(13)</sup> Dieses bestehet in der Berhaltnis und Bermischung berTbeile des Leibes unter und mit einander, wenn es im modicinschen Werstande genommen wird, und gehöret also mit zu dem Corper. Wer viel seuchte Thiele im Corper fart: fan leiche im Schaff sucht, Aussichlag z. gerathen. Wer troken ist und die Judich und die Aussichlag z. Gerathen. Wertältungen Schaben leiben. So sind anch die Mutter-Beschwerung und Zufälle der schwanzigeren, ein Deußpiel weiblicher Krantbeisten warastwas senilis aber, Ausschlag auf dem Kopff, ein Beuspiel der Geschlechts-Krantbeiten, welche zu Erläuterung des oben angeschleren bienen können.

Weiber vom Beruch der Ambra oder Bie fame Mutter-Befchwerung befommen,welde fie ale Jungfern mobl vertragen fonnten: oder wenn einige von einem fonellen Schred fen die boje Ceuche befommen. Deigung zu Rrantheiten find die Urfache. warum die nicht naturlichen Dinge dem einen aber nicht zugleich bem andern ichaben. Weil Die Urfache den Grund der Birflichfeit in fich enthalt +: fo laffet fich aus bemfenigen. mas die Urfache der Rrantheit ift, verftes ben, warum die Rrantheit in der That ers folget ift. Es muffen alfo die naturlichen Gas che felbitetwas zu der Birflichfeit der Rrant. beit bentragen, ober basjenige ausmachen. mas die Schuletebrer (Scholaftici) die erfte Birflichfeit (actum primum)genennet habe. Diefes ift ben ber Bollblutigfeit gang flar, wo das Beblut, wenn es fcon feine übele Befchaffenbeit bat, bod) vermoge feiner Menge einen Ginfluß in die Birflichfeit der Rrantheit bat. Alfo find um des Befchlechtes willen burch die Ginrichtung ber Beburte : Glieder einige Rrantbeiten ber Weiber möglich, welche ben den Dannern nicht fatt finden. Aber die Gliedmaffen find befimegen nicht die Urfachen der Rrant. beiten. 2Benn nun das Befchlecht ben ber Urfache der Rrantheit als eine naturliche Sache angefeben werden foll : fo muß ber Corper ju einer weiblichen Rrantbeit geneis

get fenn, daß bernach von! einer andern aus ferlichen Urfache als von einer nicht naturlie den Sache eine Rrantheit entftebet, welche von eben diefer Urfache in andern Beibern nicht erreget wird. Aus dem biffber gefage ten erhellet alfo, daß diejenigen Sachen, welche Die Mediciner naturlich nennen, einige Reis gungen des Leibes ju einer Rrantbeit find, vermoge deren eine Rrantheit von einer gemiffen Urfache entftebet, welche fonft, wenn es an diefer Befchaffenheit fehlet, von eben diefer Urfache nicht erreget merben fonnte. Diefe Reigungen flieffen nicht nothwendig aus dem Wefen und Datur des menfclichen Corpers ber, fonnen aber doch benden unbeschadet noch dazu fommen. Rein Bliedmaß wird durch fie ju feiner Berrich. tung untuchtig, es fan aber both gefcheben, daß in foldem Buftande von einer Urfache eine Kranfheit erreget wird, welche fonft in dem Corper von ibm nicht erreget wers den murde. Diefe Reigungen überfommt der Corper auf eine naturliche Weife, und Die Wirfungen find nathrlich, baf fich alfo ber nach der Weltweisheit eingerichtete Begriff bor diefelbigen fchifet. Bier aber werden fie nicht an und vor fich felbft oder iberbaupt betrachtet, naturlich genennet, fondern in Abficht auf den menschlichen leib, darine nen fie fich befinden, weil fie nehmlich in dem naturlichen Buffande, oder bemfenigen, wels

welcher ber Ratur gemas ift, darinnen fenn Fonnen. Gin Argnenverftandiger muß Diefe Deigungen ju Rrantheiten fleißig erforfchen, benn fonft fan er nicht Grund angeben, marum eine Urfache in einem Corper (fubielto) eine Rrantheit bervorbringet, welche fie in einem andern Corper ju erregen nicht im Stande ift. Man barff auch nicht meinen, bag nur eine einige ober einfache Reigung gu einer Rrantheit gebore: bennes tommen offe mebrere jugleich ben einer und berfelben Rrantbeit aufammen. Datten wir genuge fame Einficht in diefelben und ihre Urfachen: fo ftunde es noch weit mehr in unfern Bers mogen, den Rrantbeiten juvor ju fommen, in welche mir nun, ohne einmahl daran ju ges benfen, binein fallen. Es fcbeinet aber, ob: maren die Argnenfundigen in Erfenntnif berfelben noch nicht weit gefommen; mele des überflußig daraus erhellet, wenn wir gu erwegen belieben, mas in der allgemeinen Lebre von den Rranfheiten (pathologia generali) von den naturlichen Dingen als Ur. fachen ber Rrantheiten angeführet ju merben pfleget. Ja einige neuere unterfchets ben felbige naturliche Dinge, welche Urfachen der Rrantheiten find, nicht einmahl ges nug von den übrigen. Allein es bindert nichte. daß wir nicht diefen Begriff von den naturlichen Dingen auf andere erlangte Deis aungen nicht weiter follten ausdebnen fonnen, badenn, men folde vorausgefeget werden fich in dem Corper die Wirflichfeit von einem und dem andern bestimmen laffet, welches fonft in dem Corper nicht murde ftatt gehabt baben. Allein davon bin ich nun zu reden nicht gesonnen. Denn es ift genug, wenn wir aus einem deutlichen Begriff verfteben, was Die Argnenfundigen unter die Urfachen ber Rrantheiten naturliche Dinge gablen, bar mit flar werde, daß fie feine Begriffe begen, welche benen von uns festgefesten philofor phifchen Begriffen nicht ju mider find, fone bern welche vielmehr mit ihnen überein fommen, wenn fie nur recht erflaret, und ge genug verftanden merden. Es mag nun alfo genug fenn, diefes von ben naturlichen Dingen, in fo ferne fie den widernatürlichen und nicht naturlichen entgegen gefeget mer ben, gefagt ju baben.

In dem gur Erwegung und Ausübung überhaupt unterrichteten Arznenverstandigen, im aten St. 1 S. ber Lehre von den

Rrantheiten auf ber 3:ten Geite.

\*\* In dem angeführten Orte im 3ten Dauptftut auf der 217ten Geite.

† S. 881. der Grund, lebre (14).

S. 10.

<sup>(14)</sup> Man febe ben 29ten f. ber Bebanten von Bott der Belt ze. nach.

S. 10.

Es ift noch ubrig, von bem wiber natur. Belde lichen etwas ju gedenten. Borber (6. 9) Sachen habe ich erinnert, daß Sermert den Sagen miderna-bes Sippocrates gemäß erinnere, daß in beisen. bem Corper noch innerliche Dinge, welche Urfachen ber Rrantheiten werden, und ben Dabmen ber widernaturlichen fuhren wis ber die Matur in dem Corperibefindlich fenen. Er fuget aber bingu, daß auffer ber Datur auch in dem Corper noch auffernatürliche Feuchtigkeiten, Steine, Sand Burmer, und alles was fich inerlich erzeuget, befindlich find, und ju Urfachen der Rrantheiten merden, babin noch einige Rugeln Pfeile und bergleichen rechnen. Ertmuller giehet noch dabin den Gifft und das anftetende, mele ches anders mober eingefogen worden ift, ingleichen die aus der ublen Berdauung entstandene und guruf gebliebene Unreinig. feiten, welche nicht geboriger maffen ausgewor fen worden, oder fich nach und nach vers Schiedentlich vermandelt baben, oder in ans bere Theile gefommen find. Man fagt, daß wider die Matur noch in bem Corper fen, was in demjenigen Buffande, da alle Ebeile ihre Berrichtungen mohl abwarten , barine nen nicht vorhanden fenn fan. Gewiß, wenn Steine in dem menfchlichen Leibe erzeuget merden: fo gefchiebet eine Burfung barine nen, welche vermoge der Datur bas ift, lang

lange alle Theile thre Berrichtungen rich. tig vermalten, nicht fatt baben fan. alfo nothwendig, daß ein Ebeil ober einige Theile in einem widernaturlichen Buftande fenen, wenn Steine erzeuget, und alfo mie bernaturlicher Beife in dem menfchlichen Corper fenn follen. Und in Diefem Berftande ift auffer allem Zweiffel die Wirllichfeit ber mibernatürlichen Gachen in bem menfcblichen Leibe nach ben Ginne ber alten au nehmen. Bill man aber nach der Dens nung der neuern Rugeln, Dfeile und andern pon aufen bineinfommenden Gifft noch mit baju rechnen: fo muß man fagen, baß dasjenige wider die Datur in bem menfchlichen Corper fene, welches feiner Erhaltung que Und alfo muß man überhaupt fagen, diejenigen Dinge fenen widernaturlid, welche wider die Datur in dem menfchlichen Corper vorbanden, und Urfachen ber Rrante beiten find; foldes aber auf eine zwiefache Art erflaren, einmahl, im weitlaufftigern Berftande, nachdem Sinne ber alten, bers nach im engern, nach bem Sinne ber neuern. Debmlich im engern Berftande find midernaturliche Dinge, mas in bem menfchlichen Leibe erzeuget wird, wenn einige Ebeile bes Leibes fich in einem widernaturlichen Bus fande befinden. oder ihre Berrichtung nicht recht abwarten. Im weitlauftigern Berftande aber find widernaturliche Dinge, mel.

de in dem menfcblichen Leibe find, und feis ner Erhaltung entweder im Bege fteben, oder boch entgegen fenn tonnen. berlen Berftand iff es flar, man mag nun die Sachen felbft anfeben, daß fie unter dies fenigen Dinge geboren, welche die Ratur. fundiger naturliche nennen, indem fie dem gemeinen Begriff nach naturlicher Weife erzeuget werden ; ober man mag auf die Art und Weife feben, wie fie in den menfchltchen teib gebracht worden find , daß diefe naturlich ift. Ein jeder wird die in ber Lebre von ber Welt gegebene Erflarung von Demienigen was natürlich ift, bierauf felbft anwenden tonnen: und alfo ift es nicht no. thia, fich bieben langer aufzuhalten.

Und alfo erachte ich, liege es am Lage, Befchlug. bağ in bem die Argnenverftanbigen die Gas den in naturliche nicht naturliche und mi-Dernatürliche eintheilen, in fo ferne fie nehme lich aufere oder innere Urfachen der Krant. beiten find, daß fie nichts vornehmen, meldes dem von mir in der lebre von der 2Belt auseinander gefesten Begriff von der Das tur, und bemienigen mas naturlich ift . que wider mare, fondern vielmehr Runft-2Bor. ter machen, ben welchen ein freger Bills Tubr fatt bat. Die Runft = 2Borter abet Zonnen den gemeinen philosophischen Bordern nicht entgegen gefejet werben, indem Øa.

sie gang etwas anders als die philosophischen Morter bedenten, und jener Verstand ihnen, diesen unbeschadet, gugerignet werden fan. Seen diese Urtheil har man von dem natürlichen und widernatürlichen Zustande, des Sörpers, von dem ich guerst geredet har be, zu merken. Unser Wegriff von der Natur, und demjenigen was natürlich ift lässe sich in der Arznegkunst mit nicht weniger Natur gebrauchen als in der Welte-Weits, und die Wedichter zeigen mit dem Naturen Natur nichts anders an, nennen auch an und vor sich nicht anderen anstirtich, als was ich mit diesem Nahmen angedeutet har be. Aber des menschlichen oder beseiten Sörpers (16) natürlicher und widerenatürs.

<sup>(16)</sup> Dasjenige was von der Befundbeit Rrantheit dem naturlichen wider um nicht naturlichen wier um nicht naturlichen wier um nicht naturlichen bisher angebracht werden ift, gebet nicht auf den Menschen ale tein: sondern das meiste das der Bern Beiten so viel nicht sind, weil sie meisten beiten so viel nicht sind, weil sie meisten beiten so viel nicht sind, weil sie meisten beite maßiger und ihrer Ratur gemäfre leben, als die Menschen; die einigen ausgenommen, welche ihr Futter nicht felbs sinden, nich von Menschen fatt gebraucht werben, als die Psetch-hunde und bergleichen. Sie beschäunen die Geschöpssie, welchen Gott Bernunst gegeben hat, als die Interes, und darum weiset auch die Schrifters, und darum weiset auch die Schrifters, und darum weiset auch die Schrifters, auf

licher Buftand, ingleichen die naturlichen auffernaturlichen und nicht naturlichen Gachen, in fo ferne fie unter die Urfachen der Rrantheiten ju rechnen find , find ihnen eigene Runft-Borter, welche mit dem nature lichen überhaupt oder fcblechtweg genommen nichte au fchaffen baben, und denen folcheme nach eine Bedeutung nach Gefallen juges fcbrieben werden fonnte. Es foll aber bies fe Benennung ein grofer licht befommen, wenn ich den Begriff von der Ratur und ibrer Abficht deutlich erflaren merde. Denn Die alten haben von der Ratur des menfche lichen leibes alfo geredet , daß es fcheinet, ob batten fie fich diefelben wie ein mit Bers nunfft begabtes Bert vorgestellet; indem fie ibr Abfichten, Anschlage, Jrrthumer bengeleget baben. In welchem Berftande man aber folches ju nehmen babe, damit bie Redens Art der Babrheit nicht jum Rach. ebeil gereiche, werbe ich ein andermabl ausführen.

auf fle, um von ihnen ju lernen, und ber Menichen Rachläßigkeit in Gebrauch ibrer Bernunfft und der übrigen jur Glutfeeligkeit verordneten Mittel jubestraffen.

## 17.

## Bon dem Begriff der Urfache der Krantheit (1).

S. 1.

Borbaben bes Berfaffers. a ich in diefen Nebenstunden von des nen zur Nichtschnur dienenden Begriffen (notionibus directricibus) gehandelt " und gezeiget hatte, daß die allgemeinen und abgesnderten Begriffe dem Berstande gar sehr zu statten kommen, damit er nicht ben dem überdenken des rechten Weges versehle, und auf allerten Irv wege gerathe; und ich hernach die in der Argune

<sup>(1)</sup> Gegenwärtige Abbandlung ift abermaßis aus den Mardurgischen Robenfunden, und war aus dem big jezo beraus gefommenen lezten Theil, nehmlich dem Winteren Wiertel 'Adr von 1730, das 1737 gebrüft werden ist, bergenommen. Es mögte grau scheinen, ob ware ihm feine Stelle der Berwandschofft der Worte nach ho gleich nach dem 15den, von dem Vegriff der Aranthut einzuräumen gerofen: allein were nur Allfang davon sieser, wird scheine, wie sich beies aus der Ausschleinen, wie sich dieses ausgenes deiehe, middes aus der Ausschlerung noch weit mehr erhellen so.

Argnenfunft vorfommende Begriffe von der Befundheit \*\*, Rrantheit t, von dem naturlichen wideznatuzlichen und nicht naturlichenerflähret batte tt, die alle mit einander ohne Biderfpruch ju den richtenden Begrif. fen in der Argnentunft ju gablen find: fo baten micheinige, baß ich auch die übrigen allgemeinen Begriffe, welche in obgedachter Wiffenfchafft vorfommen, auseinander fegen mochte. Damit ich nun diefem ihren Berlangen Benuge leiften mochte: fo habe mir gegenwartig den Begriff von der Urfache ber Rrantheit ju erflaren vorgenommen, jumal Da folder von den Arznenverständigen in der Biffenschafft von den Rrantheiten (Pathologia) nicht deutlich genug gemacht wird. Denn er vertritt nicht nur allein in der allgemeinen fondern auch in der befondern Biffen. Schafft von den Rrantheiten die Stelle eines richtenden Begriffs, und bat fonften feinen Rugen in der Diatetic, in wie ferne folde bavon banbelt, wie man fich vor ben Rrantheiten in acht ju nehmen habe. Bendes wird aus folgender Abhandlung jur Benuge erhellen.

\*Im Frühlings-Biertel-Jahr von 1729 im 4ten Stuf auf ber 31oden Seite.

\*\* Im Commer. Viertel, Jahr von 1729 im 4ten Stuf.

† Im Berbft-Biertel-Jagr eben biefes Jahr im 4ten Stuf.

th Jin Commer . Biertel , Jahre 1730 im 4ten Ctil (2).

Bon wels cher Urfas che die Urznens verftandis gen reben.

Es muß ein feber gefteben, baf wenn in ber Dathologie ber Urfache ber Rrantheiten Ermehnung geschiebet, dadurch die wirtens be Urfache ju verftebenfen. Ja es erhellet diefes fomobl aus der Anführung der Urfachen überhaupt, in ber allgemeinen Biffen. fchaft von ben Rranfbeiten, als auch aus den Urfachen befonderer Rrantheiten, welche ben ber medicinifdenlibung(praxi)oder befondern Parhologie vor tommen. In ber allgemet nen Pathologie werden 6 nicht naturl. Dinge ju Urfachen ber Krantheiten gemachet, die Lufft, die Speife und Erant, der Schlaf und Das 2Bacben, die Bewegung und Rube, bas mas man von ben Corper auswirfft und gurufe bebalt, endlich die Leibenfchafften und Bemuthe. Bewegungen. Go reche net man unter die Urfachen bes Bipperleins ben Born, besgleichen bas allgu viele 2Beintrinten. 2Ber fiebet aber nicht, daß ber Born

<sup>(1)</sup> Bon benen vier nach einander hier ange jogenen Betrachtungen gehöret die erste unter die logicalischen, und wird auch, wena diese, so Gott mill, nachstens gesammlet werden, darunter mit überleget vordommen. Die dreplegetren aber find, wie man leicht merken kan, das 1462, 156e und 166e Stüt dieser gesammleten Schriften.

Born und bas allgu viele Beintrinfen feine andere als die wirfende Urfache fenu fan? Ungeitige Fruchte merben eine Urfache bes Durchlauffe genennet. 2Ber fiebet aber wieder nicht, daß fie feine andere Urfache Diefer Rrantheit, als eine wirfende fenn tonnen? Go pflegt man auch in ber allge meinen Biffenschafft von den Krantheiten allgemeine Urfachen ber Rrantbeiten angugeben, ale die Bollblutigfeit, uble Ber-Dauung, Blebung, Stein und Burmer. Ber fiebet wieder nicht, daß alle diefe Dinae ju feinen andern als wirtenden Urfachen gegehlet werden fonnen. 2Bolte femand bie Urfachen befonderer Arten von Rrantheis ten burch geben: fo wird es gleichfals erbellen , daß fie alle ju ben wirkenden Urfachen gerechnet werden muffen. 3. 3. bie Urfach der Bafferfucht des Unterleibes (hydropis afcitæ) ift die mafferichte Feuchtig. Da die Bafferfucht eine Auffeit. fchwellung (rumor) bes Bauchs, ber Duff. ten und Ruffe zu weilen auch bes Beutels iff, welche von ber mafferichten Reuchtigfeit entftebet: fo ift offenbahr, bag diefe maffes richte Seuchtigfeit in feinem andern Berfande die wirfende Urfache diefer Auffchwel-Tung genennet werde, als in fo ferne fie folde wirfet, und folglich als die wirfende Urfache angeführet wird. Es ift nicht no. thig eine an fich befannte Cache mit mehrern 8 a 4 au

ju bestättigen. Doch ist es nöthig, daß wenn man den Begriff von der Ursache der Krankbeit herausbringen will, man wisse, von welcher Ursache die Arzneyverständigen roben. Denn auf die Ursache der Krankbeit muß alles dassenige können gedeutet werden was man von ihr in der Grund-Wissenschuse zu welchen ist nöthig zu wissen, zu welchen Ursachen die Ursache der Krankbeit gehöre, damit einem hernach nicht unbekannt sen, was man auf dieselbe zu deuten habe.

## S. 3.

Die Urfache überhaupt habe ich burch Der Bes ariff von einen Grund eiffaret, auf welchem das bas einer Ilr. fenn ober die 2Bir flichfeit eines andern von fache ber ibm unterfchiedenen Dinges berubet, fowohl Rrantbeit in wie ferne es ba ift, als auch in wie ferne mirb über= es auf folde Art wirflich ift t. Derobalben baupt er: Haret. Da die Rrantheit ein folder Buftand bes Corpers ift, ba ein ober mehrere Theile, ju bem, mas fie ausrichten follen, ungefchift find ++: fo wird die Urfache der Krantbeit berfenige Grund fenn, darauf die Birflichfeit besfenigen Buftandes bes Corpers berubet, ba ein ober mehrere Theile ihre geborige Berrichtungen ju leiften nicht im Stande find, und warum diefe Theile vielmehr als

andere ju ihren Berrichtungen ungefchift find: Der Grund (principium) balt die

(ra\_

(rationem) Quelle (3) deffen, wovon es ber Grund ift, in fich tit. Demnach ift in ber Urfache der Krantheit auch die Urfache besjenigen widernaturlichen Buftandes bes Corpers enthalten, ba die Berrichtung eines und bes andern Ebeile gehemmet wird; folglich nimme man baber ab, marum Diefer ober jener Ebeil ju feinen ibm anges wiefenen Berrichtungen ungefchift fen, und warum biefer ober jener für einem anderit eben ungefchift fen. ABer alfo einen beute lichen Begriff von der Urface der Krant. beit bat: ber verftebet, und fan auf eine verftandliche Beife dem andern erflaren, wie diefer und iene EBeil bes Corpers ju feinen Berrichtungen ungefchift fen, und frinarum die Verrichtung eben biefes und keines andern Theils gehemmer werde. Woferne man alfo darthun kan, daß in cincm gegebenen Fall die Verrichtung dieses Eheils gehemmet werde, fo wird man auch Diefes anzugeben im Stande fenn, wober Die Demmung fomme. Und fan man überdiß auch grundlich barthun, bag biefe Berle-Ba s auna

<sup>(3)</sup> Auf der aloben Seite-dieser Sammlung in der soben Anmertung jum deen Stüf iff sehr weitsäuffig von dem Unterscheid dem Ausdruf der Worte ratio und principium in unsere Sprache gehandels wortden, nach welcher Aussichtung die jezo vorkommende Worten überfeiet worbenfind.

jung fonft nirgends anders bertomme: fo tan man gewiß fenn, daß man bie mabre Urfache der Rrantheit erfannt babe. Allein wenn die Argnenverftandigen von ber Urfache der Rrantheit reden: fo verfteben fit allezeit die mirfende Urfache (6. 2). nun die ABirtfamteit (caufalitas) (4) bet wirfenden Urfache in einer Burtung (actione) beftebet ###: fo nimmt man auch aus der Birtung beffen, was die Rrantbeit ver urfachet,ab, auf mas Art bie Berrichtung eines Ebeils im Corper gehemmet, ober mie gebachter Ebeil ju feiner Berrichtung une brauchlich werde. Dafnun die Urfache bet Rrantheit in ben Theil mirtet, welcher ju feiner Berrichtung untuchtig wird : fo verbale fich diefer ju jener, wie ein leibenbes au einem murtenden. Die Bartung (actio) bedeutet, eine Beranderung des Buftanbes, beffen Grund in der Sache, welche ibn verandert, lieget ### : Die leb benfchafft (pallio) bingegen ift eine Beranberung bes Buftanbes, beffen Grund aufer Der Sache ju fuchen ift, beren Buftanb veram bert

<sup>(4)</sup> Schon in der is ben Anmerkung zu ben sten Stat biefer gesammteten Schrifften auf der 75ten Seite ift erknnert worden, daß wan bier die lateinischen Worte, altio und effectus zu unterscheiden, die verschiedene Schreib-Art Warkung und Wie-Bung gebrauchet bade.

bert wird ####, obgleich auch felbft in ihr ein Grund vorhanden ift, warum die Lete benfchaffe möglich ift ++++++. 2Ber alfo erflaren will, wie eine Urfache eine Rrant. beit bervor bringe, folglich mer foldes aus Grunden (a priori) erweifen will, daß etwas die Urfache einer Rrantheit fenn tonne: ber muß fo mobl die Beranderung, welche in bem murfenden (agente) befindlich ift, als auch die andere, welche dem leidenden Theile widerfabret, beffen Berrichtung gebemmet wird, erflaren. Die Urfache ber Rrantbeit ift mit unter die Corper au reche nen, und folglich wirfet fie nach ber Rrafft ber Bewegung; und die Möglichfeit gu murten, welche auch ein Bermogen (potentia) \* jumurten genennet wird, erfennet man aus ber Befchaffenbeit und Grofe ber Urfache. 3m Begentheil erflaret man die Moglichfeit ju leiden \*\*, melde ein leie benbes Bermogen genennt wird, aus ber Befchaffenheit desjenigen Theile, beffen Berrichtung gehemmet wird. Dabero muß berjenige, fo aus Grunden erweifen will. daß diefes die Urfache der Rrantheit fene, fo wohl die Defchaffenheiten des Ebeils, beffen Berrichtungen gebemmet werden, als gud Die Befchaffenbeiten und offtmable bie Gro. fe desjenigen Corpers ober ber Materie, welche die Urfache der Krantheit ift, wohl innen baben. Denn alebenn lernet man erft recht

recht einfeben, was vor eine Beranberuna bie Urfache ber Krantheit in bem verlegten Ebeil bervorgebracht habe, und warum der Ebeil ju feinen Berrichtungen ungefchift fepe. Die inmendige Einrichtung berer Ebeile, fo mobl nach ibrer Grofe, ale auch nach ihren ubris gen Befchaffenbeiten , lernet man aus ber Anatomie: wie aber ein feber Ebeil bes Corpers ju biefer und jener Berriche tung gefchitt fene, wird in ber Biffenfchafft des naturlichen (Physiologia) gelehret. Das ber erbellet jugleich, daß diejenigen fo mobil in der Anatomte als physiologie mobl ber wandert fenn muffen, welche die Urfachen ber Rrantheit aus Grunden barthun ober in der befondern Pathologie erflaren wollen, wie eine Urfach eine Rranfheit bervorbrin, Wenn nun befannt ift, welches benn die Urfache einer Rrantheit fen: fo laffet fic auch leicht abnehmen, wo man die Erfennte nif ber inmendigen Beftimungen (dererminationum) bernehmen foll, darauf die Birfung (quoad fpecificationem) in fo ferne fie eine befondere Art ausmachet, berubet, in wie ferne fie nemlich gefditt ift, eine gewiffe Beranderung in einem Theile bervor ju bringen. Bir wollen ben Sall fegen, bag eine gemiffe genoffene Opeife die Urfach eie ner Rrantheit fen: fo fegetman billig voraus, baß man beren fcabliche Eigenschafften fich aus ber Diatetic befannt gemachet babe. Und

Und baber erhellet, daß man vorber die Dias tetic mohl mnen haben muß, ehe man aus Brunden barthun fan, wie folde Speife die Rrantheit verurfache. Gine Ur fache aus der Erfahrung (a posteriori) ju entdeten, ift gewiß offters auch febr fchmer. Die Urfache Diefer Cowierigteit wird aus folgenden erbellen. Da ich den Rugen ber Bernunffe. lehre ben Berfertigung anschauender Urtheile und Begriffe, aus der Erfahrung, erflarete: fo babe ich jugleich eine Regel vorgefchrieben, wie man die Urfache einer Bir. fung aus der Erfahrung berauszusuchen babe \*\*\*. Demlich wenn fich ben einem ges wiffen Dinge eine Beranderung ereignet, fo bald es ju einem andern gethan wird, To nehmen wir ab, daß diefes legtere die Urs fache jener Beranderung fenn muffe. 2Benn man die Regul auf die Urfache der Rrant. heit anwenden will: fo muß man erft den gegenwartigen Buftand des Corpers, und befondere des Theiles, beffen Berrichtungen gehemmet werden, wohl innen haben. Denn fie wird feine Urfache einer folchen Krant. beit fenn, aufer nur in diefem Buftande. Desmegen, wenn man gewiß fenn will, ob man die Urfache vollfommen eingefeben bas be, dergeftallt, daß, wenn man ihre QBurfung (effectus) feget, allegeit eine folche Birfung augleich mit angenommen wird \*\*\*\*: fo ift nothig, bag man nach ber Art, welche ich bes iories

fdrieben, den Beweiß auffuche, badurch ers bartet wird, baf burch bie Burfung einer foldenUrfache,ein Theil des Corpers au feiner Berrichtung ungefdift gemachet werden Daber nimmt man ab, baf bie Ermegung (theoria) in ber Argnenfunft, mels de aus Grunden basjenige barthut, mas ju bem naturlichen und wiedernatürlichen Bufand des Corpers geboret,oder die philofophis fce Ermegung ber Medicin einem Argnenver. ftåndigen nicht unnug, fondern bochft nochig fen, wenn er ben 2Bachethum ber Arinens funft beforbern, und in feinen Curen gewiß fenn will. Denn ob wir gleich gerne jugeben, daß ju der Eur fcon genug fen, wenn man die Urfache aus ihren Birfungen erfenet, u. daß Die Beweife bagu nichts belffen, die an fich gar feinen Ginfluß in Die Cur baben : fo ift bod icon gezeiget worden, daß unfere Erfennenig felten gewiß fen, wenn fie nicht auf Brunde gebauetift. Defmegen habe ich gefagt, baß ein aus Grunden genommener Demeif ju bem Bachethum ber Argneyfunft vieles beptrage, bamit es une niemable an einer Bewighett ber Erfenntniß ber Urfachen von ben Rrantheiten fehle, fintemabl baburd erbartet mird, daß biefe Urfache eine folde Rrantbeit bervorbringen tonne. ferner gleich gerne jugebe, daß, wenn gemiffe Urfachen ber Rrantbeit entbefet worden. und in Unfebung ber wirflichen Burfung

genau bestimmet find, fo, baß man nicht ju befahren bat, man werde ihnen um eines fale ichen Coluffes willen einen Plag einraus men, wo fie nicht ftatt finden : doch einem Arate in der Eur eine bloffe Erfenntnig ber Lebridge obne Beweißthumer fcon binreis chend fen; gleichwie Die lebr . Gage einem Erdmeffer in feiner Ubung(praxi) binreichend find, beren Beweißthum er doch nicht weiß, ingleichen die bioptrifche lebrfage den Berfer. tigern, bre Brillen, Bern-u. Bergrofferungs. Blafer davon fie ben Beweiß nicht miffen: fo ift doch befannt, daß ein Argt, der nicht eine Ertenntniß aus gemiffen Brunden befiget, Die Bewißheit in feiner Eur (praxi) feinesmeges babe, welche berjenige bat, fo jene befiget, und der befmegen in der Anwendung ber Regel aus einiger Raulbeit, fo jenen febr gemein ift, welche ibren Berftand nicht recht gebeffert haben, nicht fo leicht bes reche ten 2Beges verfehlen wird. Degmegen babe ich gefaget, daß eine aus Brunden ges nommene Erfenntnig einem Argnenfundigen nuglich fen, wenn er in feiner Eur ges wiß fenn will. Der berühnite Boerhave \*\*\*\*\* nennet die Urfache einer Rrantheit Diefenige, welche die Rrantheit wirflich gegenwartig machet. Damit man aber diefe Erflarung wider den Sinn des um die Arg. nentunft fo boch verdienten Mannes nicht migbrauche, fo muß man mohl ermagen, mas das

das beiffe, die Rrantheit gegenwartig mas Es ift nemlich eben fo viel, als einen den. Einfluß haben in die Wirflichfeit ber Rrant. beit, oder wem der philosophifche Ausdrut nicht anftebet, etwas baju bentragen, daß ber Corper von einer Rrantheit überfallen, folg. lich baß ein Theil bavon ju feiner geborigen Berrichtung ungeschift merbe, bergeftallt, daß die Krantheit nicht da mare, wenn nicht eine Burfung Diefer Gache in bem Corper porber gegangen mare. Manmuß bemnach Die Erflarung nicht fo annehmen, als wenn Das die Urfache der Rrantheit mare, deffen porausgefeste Burfung auch nothwendig Die Rrantheit bervor bringet. Denn man murbe aledenn nichte unter die Urfachen ber Rrantheiten jablen, mas nicht eine binreichende murfende Urfache mare \*\*\*\*\*: folglich fcbifte fich die Erflarung auf nichts als auf die nachfte Urfache, ba et boch will, daß diefelbe auch ber ternern (remora) ju fommen foll, als von der er befennet, dan fie niemale binreiche, Diefe Rrantbeit bervor Wenn man nun nach den Sinn au bringen. eines fo berühmten Mannes erflaret, mas es beiffe, Die gegenwartige Rrantheit ausmache: fo wird fein Zweiffel übrig bleiben, bag alles Dasjenige mit feiner Befdretbung übereintomme, was ich überhaupt von dem Degriffe ber Urjache der Rrantbeit gefaget bar be.

† § 118 der Grundwiffenfchafft (5).

tf In den Rebenftunden von 1729 im Aten Ctut des Berbft. Biertel Jahrs im 2 ten §.(6).

ttt S. 866 der Grundwiffenschafft (7). tttt 6.88 : ber Brundmiffenf (8).

titt §. 713 der Grundmiffenf. ttitt 6 714 der Grundwiffenf.

tittit \$. 715 der Brundwiffenf. (9).

\* 6.716 ber Grundwiffenichafft. \*\* eben dafeibft.

\*\*\* § 697 Bernunfft-lebre (10).

\*\*\*\* 6.898

(1) G. 6. 29. ber Gebanten von Gott 25. (6) Beil biefes Gtut mit in biefer Sammlung als bas igbe befindlich ift : fo tan man bie angezogene Stelle biefelbft auf ber 382ten G. nach feben.

(7) Diefes ftebet im agten f. ber Bebanten

von Bott, ber Belt zc.

(8) In bem beutschen Berte fehlet bas an= gezogene.

(9) Bon biefen Sf. ftebet bas meifte in bem 104ten und 10ften ber teutschen Saupts wiffenfchafft, ober Bebanten von Gott zc. nur wird bafelbft ftatt bes Bortes Dur-Fung, Chat und Chun gebrauchet.

(10) Die dafelbft gegebene Regel ift folgenbe. Wenn eine Gade eine Deranderung leis det,fo bald fie mit der andern verbunden wird: fo mertet man daft foldes andere die Urfach folder Derauderung fer.

\*\*\*\* 6.898 der Brundmiffenf. (11) .. \*\*\*\* In der Ginleitung in die Argnenfunftin 737 S. \*\*\*\*\* 3m 898ten S. ber Grundmif

fenfchaft. (11).

Unter: fchen ber auferen und inne: ren Urfa= che ber

S. 4. Dach dem wir den Begriff von'der Urfcheid gwi-fache der Rrantheit überhaupt erflaret ba. ben : fo ift meiter gu feben, wie die Argnenverftandigen die Urfachen ber Rrantbeiten einzutheilen pflegen. Gie theilen aber folche in innerliche und auferliche, ingleichen Rrantbeit. in Die nachfte (proximam) und in etwas entfernte (remotam). Die entfernte theilen fie wieder ein die vorbereitende (prædifponentem) u. Bors Urfache (procatareticam) (12). Boneiner ieden wolle wir befondere bandeln. Denn es foll erhellen, daß die Dauptwifs fenschafft diefer Gintheilung ein licht angunden wird, welches einem Argnenfundigen, ber ju einer gemiffen Ertennenif ber Ure fachen gelangen will, nicht weniger nuglich fenn fan, ale basjenige, was ich von bem Begriff der Rrantheit bengebracht babe. Die

> (11) Der angeführte Gag febet in bem beuts ichen Berte nicht ausbrutlich.

<sup>(12)</sup> In ber oben belobten Schaj-Rammer bes herrn Woyts auf ber 758ten Geite wird bie procatarctica burch Saupt : oter Bor : Urfache ber Rrantheit beutich gea ben, welchem ich billig folgen tan.

Die innerliche Urfache ift, welche in bem menfclichen Corper angutreffen , die aufer. liche aber, welche aufferhalb demfelbigen au finden ift. Unter die Urfachen rechnet man auch die nicht naturlichen Dinge, als Speife und Erant, das ausgeworffene und jus rut behaltene. Wenn alfo eine Speife ober ein Erant die Urfache ber Rrantheitift: fo wird foldes eine auferliche Urfache fenn. Denn Die Speife und Erant ift etwas, welches aufer dem Corper befindlich, ob fie gleich bem Corper nicht eber nachtheilig merden, ale bif man fie genoffen. Allein wenn Unflath (fæces) der im Bauch jurut behalten morben, welcher boch folte ausgeworffen merben, die Urfache der Rrantheit ift: wird folder die innerellrfach fenn. Gleicher. geftalt befindet fich auch die Bollblutige feit innerhalb des Leibes; folglich menn diefe einellefach dez Rrant beit ift, fo ift folche gleiche falls eine innerliche Urfache. Die Ginthei. Tung in die innerliche und auferliche Urfa: che der Rrantheit, welche leicht zu verfteben ift, fommt nicht ganglich mit der Ginthei-Tung ber Urfache überhaupt in Die innerliche und auferliche überein, wovon in der Grund. wiffenschafft gehandelt wird \*. Denn wir mennen diefe Urfache innerlich, welche der innerliche Grund ift, nehmlich die Wirflich. Feit von einem gewiffen Dinge, fo von ibr unterschieden ift, ale wie bier von ber 26 2 Rrant Rrantheit: Die auferliche aber, melde ber auferliche Brund ift. Dun aber ift ber in nezliche Brund berienige, welcher fich in ber ges grundeten Cache befindet; ber auferliche aber, welcher auferhalb bes gegrundeten' vorbanben ift \*\*. Derohalben ba bas gegrundes te basjenige ift, was in bem andern feinen Brund bat: fo ift die Rrantheit, oder ber widernaturliche Buftant bes Corpers eigente lich gu reden bas gegrundete (principiarum); gleichwie die Urfache der Rrankbeit ber Brund (principium) bavon ift, nicht aber ber leib felbften,ale welcher ber Unterwurff (fubiectum) ber Rrantheit ift. Allein man muß ben Argnenverftanbigen ihre Frenbeit ju reben laffen. Und bas mas ich erft gefagt habe, ift auch ju feinem andern End. zwefe vorgetragen worden, als bamit nicht temand basjenige falfchlich auf die Argnen funft deute, mas von der Gintheilung Der innerlichen und auferlichen Urfachen in ber Brundwiffenschafft gelebret wirb. wiß diefe Unwendung ift gar nicht behutfam Denn in der Dauptwiffenschafft die Urfache überhaupt in die innere und aufere eingetheilet, in ber Argnenfunft aber ift die Urfache ber Rrantheit überhaupt die würfende Urfache (5. 2), und gebort folglich zu einer gewiffen Art der Urfachen. Die Eintheilungen aber von beellefache überhaupt laffen fich nicht allezeit auf befondere Bate

tungen ziehen. Derohalben ift gar feine 2mendeutigfeit ju befürchten, bag man alfo die Philosophische nicht mit der Medicin verbinden fonnte, weil in der Grund. wiffenschafft die Urfache überhaupt betrache tet, in einem andern Berftand die aufere liche und innerliche genannt wird, als wir ber Porbologie die Urfache Rrantheit, welche ju einer Art ber mirtenben Urfache geboret, die innerliche und aufers lice nennen. Der berühmte Boerhave beschreibet die innerlichellrfache, daß fie diefenige fen, welche gewiffer maffen vorber in dem Corper ift, ebe die Burfung bervore gebracht wird. Denn es verurfachet eben Dasfenige, mas die innerliche Urfache ber Rrantbeit ift, nicht fogleich die Rrantbeit felbft, fo bald fie in bem Corper vorhanden ift, fondern fie liegt icon im Corper, ebe er noch an einer Rrantheit niederzultegen ans fångt. In fatt eines Benfpiels mag bie Bollbluthigfeit dienen, welche alle Aranenfundige für eine Urfach vieler Rrantheiten ungezweifelt halten. Allein ber Menfch falt eben nicht fo gleich in eine Rranfheit, fo bald er alljuviel Gebluthe bat: gleich mobl ift die Urfache noch vorher im Corper angutreffen, ebe fie noch die Durfung bervor bringt. Daß aber ein Argnenfundiger nicht fcblechterdings behauptet, daß fie noch vor ibrer Wirtung im Corper fich befinde, fon-Db 3 bern

blutigfeit ohne wirflich ju murten in einem gemiffen Corper verbanden, fo nennet man fie nicht eine Brfach des Rrantheit diefez Perfon u. ju ber Beit: fo bald fie aber ju murten ans fangt, daß ift, ju Erzeugung ber Rrantbeit etwas bentragt; fo muß man fie auch als eine Urfache ben biefer Perfon anfeben. ift auch die Gintheilung der innerlichen und auferlichen Urfach nicht ohne Rugen, ja es ift auch nicht genug, wenn man weiß, daß einige inneriche Urfachen vorhere im Corper vorbanden find, ebe fie jur Erzeugung ber Rrantheit etwas bentragen. Und man muß hierauf recht aufmerten, wenn die Rede davon ift, wie man den Rranfheiten entweder vorbeugen, oder folche beilen foll. Denn Die innerliche bat man allein ju beben, bamit die Rranfbeit entweder binmea genom. men, oder ihre Erzeugung verhindert were de ; die auferliche aber muffen vermieden mers ben . um ber Rrantheit vorzubengen. Daber tonnen wir urtheilen, ob eine Rrant. beit fan geheilet und vermieden werden, ober nicht.

\* 6.882 ber Grundwiffenichafft.

S. 5.

<sup>\*\* 5.880</sup> der Brundwiffenfcaffe (14).

<sup>(14)</sup> Diese Eintbeilungen fehlen in den Gedanken von GOtt, der Wels 2c. und ift 5. 29 nur überhaupt von dieser Lehreiges handelt worden.

Bir wollen ferner feben, mas fur ein Begriff Unterfebeid fen, unter der nabern und entfern, von ber ten Ursache der Krankfeit. Die Ursache naben und einer Krankfeit ist mit unter die wirkende anstennen Ursache zurechnen. In der Grund. Wissen ber Krank-ber Krank fchafft wird die wirfende wieder eingetheilt beiten. in die nabere und entferntere t. Derobalben fchifet fich auch diefe Gintheilung aufer allen 3meifel auf die Urfache der Rrantbeit, in eben bem Berftande, in welchem fie dorten portommt. In der Grund , Wiffenschafft febren wir, daß wenn eine Reibe mirtenber Urfachen A BC &c. vorbanden ift, bergeftallt daß B eine Wirfung von A, eine Ursache aber von C, und von Cwieder eine Wirfung E herkommet: so wird von C von der Birfung E Die nachfte wirfende Urfache genennet werden, B aber und A werden ente ferntere Urfachen fenn, und gwar B eine nabere als A, und A wieder eine nabere als B. Wenn nun alfe eben diefes ben Ergeugung ber Rrantheiten ftatt findet: fo wird bie entfernte Urfache der Rrantbeit in eben bem Berffande genommen, in welchem Berffande wir in der Grund-Lehre die entfernte Urfa. che überhaupt brauchen, und die nachfte wird in eben dem Berftande gebraucht, in mel. chem wir fie ba nehmen. Golte man noch sweifeln, ob eben biejes ben Erzeugung ber Rrantheiten ftatt haben tonne, bagnebmlich \$6 5 eine

eine Rrantheit von eine Reihe Urfachen berfomme : fo wollen wir ein Benfpiel benbrin-In der allgemeinen Parbologie wird Die Bollblutigfeit unter die Urfachen ber Urfachen der Krantheiten gerechnet. bat ja die Bollblutigfeit wieder ihre Urfachen, ale eine allzu nahrhaffte Speife, oder übermäßiges Betrante. Dabero ift immer Urfach einer Rrantheit eine Birfung einer andern Urfach, und folglich fan die Ball blutigfeit die nabere Urfache einer Rranffeit fenn, und die iu alljugroffer Menge genome mene Speife und Erant die entfernte. Auf gleiche Beife pflegt man in ber allgemeinen Biffenfchafft der Rrantheiten, deren Stein und bie Burmer für Urfache einer Krantheit au balten. Es weiß jeberman, dafi der Stein und die Burmer im menfcblichen Corper ergeugt werden, und folglich liegen die Urfachen im Corper felbften. Wenn man nun alfo ben ben innerlichen Urfachen alleine freben bleibt: fo find die Burmer und ber Stein die nachfte Urfach jur Rrantheit, die Bur. fungen aber von einer andern Urfach, bie in Anfebung ber Rrantheit eine entfernte ift. Allein ob gleich bier fein Zweifel übrig ift, daß fo wohl die nachften als auch entfern ten Urfachen von einer Rrantbeit in demie nigen Berftand genommen merben, welchen wir mit diefen Worten in der Brund-Lebre ausjudrufen pflegen: fo folgt boch baraus noch noch nicht, baf fie in eben diefem und feinem andern Berftande in der Argnenfunft genoms men werben, wiewohl nichts im Bege fter bet, daff wenn jemand die Philosophie mit Der Dathologie verfnunffen wolte, er in eben Diefer Bedeutung, ale wir angegeben, folde Sa wenn auch Worte annehmen fonnte. gleich eine gang andere Bedeutung in ber Pathologie ftatt haben follte: fo muffen doch Die Argnenverftandigen die Same felbft, Die wir mit fenen Borten ausbrufen annebe men. Ja es will nothig fenn, baf fie auf Die auf ein ander folgende Reife der Urfaden mobl acht baben, Rrafft welcher mans che Urfache die nachfte, manche aber Die etmas entferntere von ibrer Wirfung ift, wenn davon die Rede ift, wie man dem Rrantheiten ben Zeiten vortommen, oder folde mieber vertreiben foll. Denn man Fan die Rrantheiten verbuten, wenn man die entfernten Urfachen von dem Corper mege nimmt; fie werden aber gehoben, wenn die nachften Urfachen gehoben werden. wollen dann auch feben,in welchem Verftande die Argnenverftandigen die Urfachen der Rrantbeiten in die nachften und in die in ets mas entfernten eintbeilen. Sennert \*\* befdreibet die nachfte Urfach alfo, daß fie biefenige fen mifchen melder und ber Rraufbeit feine andere naber ift; Die entfernte aber nennet er biejenige, swifden welcher und ber Wir.

Mirtung noch eine nabere Urfache ift. ber Reihe ber Urfachen A B und C. in' mel der die folgende einer Birfung ber nachit porbergebenden ift, ftebet gwifden der 2Birs fung und Urfache C, die wir die nachtte nene nen, weiter feine andere: folglich ift C nach bem Sennert die nachfte Urfach. de Beife ift amifchen ber Urfache B und ber Birfung noch eine nabere,nehmlich C: folas lich ift eben nach diefem Gennert B die ente ferntere Urfache Auf gleiche 2Beife erbels let, daß nach gedachten Sennert A die noch entferntere Urfache fen. Es geboret auch Diefes noch ju ben Begriffen der nabern und entferntern Urfachen, mas Sennert erins nert, daß öfftere gar eine lange Reibe Urfachen auf einander folge. Alleine wenn man die Borte diefes berühmten Mannes etwas genauer betrachtet: fo ift nicht ju lauge men (15), daß die Argnenverftandigen Die nachften und entfernten Urfachen in einem etwas weitlaufftigern Berffande nehmen. alfo daß diefenigen, welche wir die entfernte nennen, und als eine Art unter berienigen enthalten ift, welche die Dlediciner die entferns

<sup>(15)</sup> dier ist abermahls eine ausnehmende Probe der so nöchigen Billigiet im ausliczen gegeben worden, welche andern zum Nuster dienen kan, die gewohnt sind, die Worte der ihnen nicht auständigen Leute zu berdrehen.

ferntere ju nennen pflegen. Denn wenn bie entfernte Urfache diejenige ift, zwifchen ber und der Wirfung noch eine andere nabere Ursach angetroffen wird: so kan auch biefeni-ge eine entsernere Ursache genennet wer-ben, welche vor der nächsten vorgergehet, und in der Erzeugung der Krankbeit einen Ein-fluß hat, indem sie an dem Gliede (organo) eine Beränderung machet, bessen Bebrauch durch die Arankheit gehindert werden folf, ob fie gleich nicht eben fur die nächfte in Anfe, bung der Burfung tan gehalten werden. Und daß Sennert die entfernte Ursache in einem so weitlaufftigen Verstande genome men babe, erhellet aus der folgenden Gintheilung der Urfachen in die Bor-Urfachen(procarticas) und veranlaffende, davon bald ein mehrere gefaget werden foll. Demlich fie nehmen die entfernte und mittelbabre Urfach, und die nachfte und unmittelbabre als gleichgeltende Worte (fynonyma) an, die ich boch mobl unterschieden habe. 3ch erflare die mittelbahre und unmittelbahre Urfache eben fo, wie Sennere die Urfache in die na bere und entferntere eintheilet. Denn ich nenne eine unmittelbar mirfende. Urfache, auf welche die Wirkung gleich barauf folget. Derohalben baide eine Wirkung vor gleich barauf folgend halte, wenn zwischen ihr und ber wirkenden Urfache feine andere haupt-Urfach angutreffen

ift; fo wird die unmittelbagr wirfende Uren fache Diejenige fen, swiften welcher und ber Wirfung feine andere Daupt-Urfache (cauffa principalis) vorhanden ift, wie Sennert es haben will. Denn wenn er überhaupt ber Urfache Meldung thut: fo verftebet er Die wirfende Baupt-Urfache, welche ber Bertjeugs-Urfache (cauffae instrumentali) entgegen gefeget wird. Alfo nenne ich im Begentheil die mittelbar murfendellrfache Diejenige, beren Birfung nicht fo gleich Daranf erfolget, folglich zwischen beren Birt famteit (actuatione) und Birfung eine andere Daupt : Urfache angutreffen ift, wie Sennert eben auch bavor balt. Gleichwie ich aber gezeiget habe \*\*\*, daß die nachfte wirfende Urfache auch augleich die unmit telbare, und die entferntere die mittelbare fen : alfo habe ich auch gelehret, daß nicht eine jegliche unmittelbare Urfach auch die nach fte fen , ba bie nachfte allegeit eine entferntere voraus feget, davon die Birfung bertommt. Dan muß alfo fagen , daß Sennert und alle biejenigen, welche es mit ibm balten, die nachfte Urfache von der unmittelbabren , und die entfernte bon bet mittelbaren nicht genug unterfcbieden baben, weil fie auf den Busammenbang ber Dinge, in wie ferne auf folden ben Erzeus gung ber Rrantheiten ju feben ift, nicht genug achtung gehabt baben. Denn baß er

er einiger maffen muffe baran gebacht bas ben, da er von der entfernten und nachften Urfache bandelte: bas fan man aus ben. fenigen Borten, welche ich vorbero angefüh. ret babe, abnehmen, baf nemlich ben einigen Rrantheiten jumeilen eine lange Reibe ber Urfachen angutreffen fen ; und man fan nicht -ameiffeln, daß er unter diefer Reihe auch Diejenigen mit begriffe, in welcher die folgende Urfache von der vorhergebenden als eine Wirfung entftanden ift. Sennert fan alfo leichtlich mit mir verglichen werden. Der berühmte Boerhave | nennet die nache fte Urfache diejenige gange Urfache gufame men, welche Die gange gegenwartige Rrante beit unmittelbar ausmachet : aber die ente fernte balt er fur diejenige, welche den Core per dergeftallt verandert, daß erfabig ift, Die Krankheit anzunehmen, wenn eine ander re noch dazu tommt. Daß alfo ein jeder fiebet, wie ben ihm die nechfte Urfache diefes nige ift, welche ich die unmittelbare nenne. Denn was beift , bie gange gegenwartige Rrantheit unmittelbar ausmachen, anders, als daß die Krantheit wie eine Birfung for gleich auf die Urfache folget, bergeftallt, baß amifchen der Rrantheit und ber Wirfung Diefer Urfache feine andere Baupt - Urfache Dagwifden ftebet. Allein die Urfache, die er die entfernte nennet, ift im philosophifchen Berftande weber fur eine entfernte,

noch für eine unmittelbabre ju nehmen, fons bern für eine Dit-Urfache (concauffam). Denn da diejenige Urfache, welche die ente fernte genennet wird, den Corper die Rrant-beit anzunehmen fahig machet, wenn noch eine andere hinzu gefommen ift, und alle ben De jufammen genommen die nachfte Urfache quemachen, jene aber allein niemable die bin= langliche Urfache, noch auch binlanglich ift, Die Rrantheit hervorzubringen : wer follte nicht feben, daß bier die Rrantheit als eine Birfung von mehererenUrfachen berfomme, davon jede allein fie hervorzubringen nicht hinreichet. Folglich find diejenigen Urfachen überhaupt als Wite Urfachen der mirtenben ungulänglichen Urfachen angufeben It. Wenn man alfo verlanget, daß die Einthei. lung ber Urfachen, welche mit der Grunds lebre mobi beftebet, mabr fene, und aus deut. lichen Grunden bemiefen werden foll; fo tonnte man bie Urfachen, welche vor ber nechsten bergeben , vorhergebende Mits Urfachen nennen. Denn alfo verftebet man, daß fie zwar in die Rrantheit einen Ginfluß haben, doch aber alleine nicht im Stanbe find, folche hervorzubringen: auf mie vielerlen Art aber folches geschehen tonne, zeis get eine abermahlige Eintheilung (fubdivifio) berfelben. Und biefes fan baju genug fenn, daß der Begriff jur Richtschnur die. nen moge, bamit wir nicht in Untersuchung ber

ber Rrantheiten, nicht eine unzulangliche fur eine binlangliche Urfache annehmen. 2Bols te man aber bas einmabl angenommene Bost Usfache der Rrantbeit behalten und mit ber Brundwiffenfchafft vergleichen : fo fonnte man folche durch eine Mit-Urfache erflaren . welche vor ihrer nachften Urfach bergebet. Auf diefe Beife wird der Rrafft, eine Richtschnur abzugeben (vidirectrici) mele che ber Begriff ausder Grundlehre erhalt, fein Gintrag gethan, und es barf auch in dem Ausdruf der Brundlebre gu liebe nichte geandert werden. Und diefes gefällt mir am allermeiften, weil ich die Beranderung ber Borter in folden Rallen, ba fie fan vermieden werden, verabscheue, wie benn fie in ben Biffeufchafften nur Bermirrung anrichtet, welche auf vielerlen Art icablic fenn fan.

\* 6.889 ber Brundwiffenf. (16).

\*\* 3m 2ten Buch dem erften Sauptftut feiner Einleitung.
\*\*\* 6,912,915 der Brundw. (16),

1 In ber Ginleitung im 74oten und

# 5. 885. 897 der Grundlehre und S. 2 des obigen (16).

<sup>(16)</sup> Much hievon ift eben biefes gu erinnern, mas bep ber 14ben Anmertung gebacht worden, nehmlich maxum biefe Gage in ben beutschen Werte feblen.

Begriff von ber Borurfache.

Diejenige Urfache ber Rrantbeit, melde insgemein die entfernte genennet wird, mird in die Borurfache und vorbereitende eingetheilet. Die Borurfache (procataretica) wird auch mei Paris ober Belegenheit ge-Sennert \* erflaret diefe Urfache burch basjenige, meldes die in bem Corper verborgen liegenden Urfachen erreget und beweget, und zwar alfo, daß fie unfern Cor. per offenbar, fo gar bag man es fublen fan. Bir wollen den Fall fegen, anareiffen. daß einer aus Betrubnif in Schwehrmuth verfalle, oder vollig von Ginnen tomme, und rafend werde. Beil wir diefe Birtung von einer hefftigen Ergurigfeit nicht immer empfinden: fo fan die Schwebrmuth, Unfinnigfeit und Raferen von diefer Urfache als lein nicht berfommen. Es mußalfo notbe wendig der Leib fcon um einer andern Ur. fache willen jur Schwehrmuth, Unfinnia. feit und Raferen geneigt fenn, baf wenn Die Eraurigfeit bingu tommt , diefe Rrant beit bes Bebirnes erfolget. Dannenbero ift Die Betrübnif des Bemuthe, oder Die are fe Eraurigfeit, davon einer geplaget wird. Seget man, baf in bem die Borurfache. Leib eine Gache fen, fie mag Rabmen bas ben wie fie will, welche, wenn fie ju der Dee trubnif bingu fommt, eine fo fchadliche Bir fung bervorbringen fan, welche weber Die

Berrie

Befrubnif allein, noch fie allein erzeugen wurde, es mag nun die Betrubniß folche Urfache einiger maffen, indem fie murtet, ausmachen, oder mie dazu belffen, oder auf einige Beife jugleich mit felbiger andern Urfache ihren Ginfluß in die Rrantheit bas ben: fo wird man auch in diefem Berftande fagen, daß die Betrübniß oder grofe Erque rigfeit eine Borurfache ober vielmehr eine Belegenheit der Schwehrmuth, Unfinnig. Beit und Raferen fene. Bir wollen den Fall fegen, daß eine genoffene Speife dem Corper nicht ichabe, baf aber wenn der Erant ober eine andere Speife dazu tome, Durchfall oder Rubr daber entftebet : fo muß der Erant ober die andere Speife die Borurfache von den Durchfall oder der Rube genennet werben. Demnach erhellet, baff Die Borurfache gwar einen Ginfluß in Die Erzeugung der Krantheit bat, aber an und vor fich nicht fabig ift, folde bervorzubrins gen. Debmlich fie feget entweber eine Ber. anderung jum voraus, welche icon vorber von andern Urfachen in einen Ebeil Des Leibes gebracht worden ift: oder eine Urfache, welche von ihr verandere wird, und burch Diefe Beranderung vollig in die Thatlichfeit gu murten verfeget, oder mit welcher fie ib. re Rrafften verbindet, bamit, was von feder allein nicht gescheben konnte, erfolge, wenn fie gufammen tommen. Und barque nimme 31 2 man

man ab, daß nicht alle Borurfachen von einer Art find, und man alfo Gennerts Worte im weitlaufftigen Berftande nehmen muß, wenn er behauptet, daß die Borurfachen die in bem leibe verborgenen erregen und bemegen. Denn fonft, wenn man fich genau an Die Worte halten will, fan man fich leicht einbilden, daß man das nur eine Borurfache nennen muffe, welches eine andere innerliche perandert, und fie in die Thatlichfeit gu mir. fen verfeget, oder mit einer andern innerlis chen vorhero fcon gegenwartigen Urfache ibre Rrafften verbindet, um eine Birtung bervorzubringen , welche nicht anders als burd Bereinigung ber Rrafften erhalten werden fonnte; und daß bingegen biejenige Urfache nicht barunter ju rechnen fene, melde einem Theile, der fcon um einer andern Urfache millen, eine Beranderung gelitten bat: indem Galen vollig nach dem Sinn des Sippocrates ausbruflich den Ausspruch thut \*\*, daß bie Borurfachen an und vor fich felbiten feine hefftige Rrantheit erres gen fonnen, fondern wenn fie an einen Cor-per, der fchon zu einer Unbaglichfeit geneigt ift, und eine franfliche Borbereitung bat, gerathen, folden in die Krantheit ftirgen; ingleithen auch Boerhave + behauptet, bas Die Borurfache benen allein fchabet, welche batu fcon geneigt find , bag eine folde Rrantbeit erfolge. Und eben diefes bat man

man auch von der Boerhavischen Erflarung , daß die Borurfache biejenige fen, welche zu ber entfernten bingue fommt, bamit fie mit einander die Rrant. beit ausmachen, ju merfen. Rehmlich wenn dasjenige, mas man ju ben Erffarungen bingu feget , damit übereinfommen foll: fo mußman die drenfache Art, wie die Borurfache einen Ginfluß baben fan, welche ich fcon berühret babe, ju laffen. Diefemnach wird eine Borurfache fenn, mas, ba es an und vor fich felbft in einem gefunden leib feine Rrantheit hervorbringen fan, folche boch erreget, in fo ferne es in einen Corper, welcher um anderer Urfachen willen fcon borhero dazu geneigt ift, wirfet, oder ans bern Urfachen, welche ichon in dem Corper vorbanden find, die Rrafft gibt, fie bervoraubringen : von welchen letteren flar ift, daß es, wie ich icon gefaget babe, auf eine Doppelce Beife geschiebet, indem es nehme lich die Urfache verandert, bas fie nun tuch. tig ift, eine Rrantheit bervorzubringen, oder feine Rrafften mit den Rrafften einer ans bern innerlichen Urfache vereiniget, daß etne Burfung berausfommt, welche eine folche Birfung hervorzubringen vermogend ift, bergleichen von jener Urfache allein nicht berfommen fan. Die Borurfachen find mertlich, und laffen fich daber leicht mabrnehmen, ja find bigber nur allein durch Bemer.

Bemerfungen bekannt worden. ABeil aber auch noch andere Urfachen merflich find, welche feine Borurfachen find : fo bat man fich mobl einzupragen, wie eine Borurfache pon einer andern merflichen unterschieden Das ift aber eine mertliche (mamerde. nifesta) Ursache, auf deren Begenwart die Krantseit fogleich folger, also daß man nicht aweisseln fan, ihr sen die Krantseit als eine Birkung auguschreiben. Demnach sie betman, daß etwas eine Borurfache fen, aus ber Erfahrung, wenn ohnerachtet fie porbanden ift, deme obngeachtet ben verfcbie benen Perfonen nicht fogleich einerlen Krante beit, auch wohl gar nicht einmabl eine Rrantheit da ift. Denn wenn eine andere mertliche Urfache einer Rrantheit vorham den ift, welche feine Borurfache ift : fo fchadet fie allen Perfonen auf einerlen Art (17). Denn weil die Borurfache einen Core

<sup>(17)</sup> Wenn ihrer etliche jusammen an einer Zasel speisen, und alle davon trank werben, obgleich einer mehr, der andere weniger, als etwa wenn alle sich balb darauf start erbrechen, und etliche gar davon sterben: so ist keine Borursache ben ihnen vordanden, sondern sie haben wohl eine gifftige Speise zu essen bedomten. Wenn aber einer oder der andere davon krank wird, der boch eben nicht zu wielgegessen frank wird, der boch eben nicht zu wielgegessen fant: so muß eine Borursache in ihm vorhanden sepn.

Corper jum voraus feget, melder entweder an fich, ober um einer gemiffen gegenwartigen Urfache willen ju einer Rrantheit aufe gelegt ift: fo fcabet nichts, als die Deigung baju, und folglich fie nicht einer feben Ders fon. Allein weil eine andere Urfache ber Rrantheit feine Reigung ju einer Rrantheit vorberfeget: fo muß fie einem jedem Corper auch bem gefunden Schaden thun. man aus Grunden ausmachen, welche ans gegebene Urfache eine Borurfache fen : fo ift nothig , daß man fie vollig verftebe , und baf man noch bagu bie Befchaffenheit ber Rrantbeit miffe, beren Urfache fie ift. Denn wenn man aus bemienigen, mas in bem Beariff von ber Urfache enthalten ift, noch nicht einfeben tan, wie die Rrantheit auf ihre Bes genmart in dem Corper entftanden fen: fo mertet man , daß folche von ihr allein nicht bertomme, folglich ift flar, daß fie nur eis ne Borurfache fen. Man bat aber alebenn erft eine genque Ertenntnif, von ber Bore urface, wenn man weiß, was fur eine Einrichtung in ben Corper fie jum vorausfeget, um eine Urfache abgeben ju tonnen. Diefe bat man nothig, wenn man baber 31 4

ift es auch mit ber Kalte, Lufft, Bewegung und bergleichen beschaffen, bavon einer unbäglich werben tan, ohne bag bie andern, welche in gleichen Umfauben mit ihm find, beswegen Schaben leiben.

baber entftebende Krantbeit gewiß vorber feben, folglich gewiffe Regeln, den Rrantpeis ten vorzubeugen, vorschreiben will, von benen nun jedermann befannt ift , baß fie nur mabricheinlich fenen. Die gewifen Regeln aber haben mehr ju fagen , ale bie mabre fceinlichen, indem fie ihrer Augenfcheinliche feit wegen an und vor fich in die Begierden einen Ginfluß haben, wenn die Bernunft mit ber finnlichen Begierde ftreitet: ba bin gegen mahricheinliche Regeln burch eine Ins Babl gegenfeitiger Benfpiele gefchmachet werden, daß fie ben Brunden, badurch die finnliche Begierde erreget wird, leicht nach geben, wenn nicht bas Borurtheil des Infebens vieles ausrichtet, nach welchem man einem Runftler in feiner Runft Glauben benmieffet. Es fommt noch baju , bas fic unter die mabricheinliche Regeln auch gar falfche rechnen laffen, welche eine Enthaltung anrathen, die ber Gefundheit offt nicht dienlich, ja jumcilen fchadlich ift. Dabero mus fte ich allen Rleiß daran wenden, einen eine gefdrantten Begriff von den Borurfachen ber Rrantheiten beraus ju bringen.

\* Am angeführten Orte im 734ten 6. \*\* Ben Sennerten in der angeführten Stelle.

† Am angejogenen Orte im 7 43 ten f.

Begriff von ber Bon Galen \* wird die vorbereitens

de

De Urfache (prædifponens) diejenige Ein- vorberei: richtung (dispositio) genennet, auf welche die tenben Rrantheit folgen, oder von der fie erzeuget Urfache. Ste beift auch mit einem aries werden fan. diften Rahmen προηγεμένη (die vorberge. bende) dergleichen ift die Bollblutigfeit, als welche die Rrantheit nicht wirflich bervorbringet, aber ben leib doch fo gurichtet, baß fie, wenn noch eine andere Urfache dagu fomt, Man fonnte vielleicht erzeuget werden fan. füglicher fagen, bie vorbereitenben Urfachen fenen Urfachen, welche ben Leib zu Erzeugung Dez Rrantheit fabig machen, oder vielmehr eine Menderung barein bringen, bag wenn noch eine Ursache dazu kommt, er in die Krank-heit fallen kan, welche dieselbe sonsk nicht hervorbringen konnte. Und es scheiner mir, ob erftrete fich diefe Urfache weiter, als man insgemein davor balt. Denn ben den Arje nenverftandigen find die vorbereitenden Ur. fachen nur innerliche, und werden alfo vornehmlich auf bas fluffige, ingleichen auf Dinge, die ihrer gangen Gattung nach wiber Die Ratur, ober welche vollig wider naturlicher Beife in ben Corper erzeuget merden, als Die Burmer und Steine, gezogen. Rebma lich die alten baben ben ben Rrantbeiten mehr auf bas flußige als fefte gefeben. lein es ift nicht unmöglich, bag auch die fes ften, ja auch die flußigen Theile von einer aufern Urfache verandert werden, Rrafft be-

ren ber leib ju einer Rrantheit vorbereitet wird, welche nach einer andern noch dagu Fommenden Urfache erfolget, es mag nun bies fe Menderung eine bleibende oder porubergebende Wirfung fenn. Und alebenn wird folde aufere Urfache nicht uneben mit unter Die vorbereitenden gerechnet. Und in der That, gleichwie man die innern vorbereitens den Urfachen der Rrantbeit fich befimegen befannt machen muß, doß man fie zeitig bes ben, und dadurch der Rranfheit juvor fome men tonne: alfo muß man auch die auffern fennen lernen, damit man fic bavor buten 2Bill man aber aus Dochachtung gegen das Alterthum dem Bort feine Be walt anthun, und bingegen jene auffere Urfachen, welche den Corper in eine frantliche Einrichtung verfegen, ju ben ungulanglichen Urfachen rechnen: fo ftebet es meinethalben awar fren; wenn man folde nur nicht gang und gar jum Schaden ber Diatetic bindanfeget. Die Bemerfung der vorbereitenden Urfachen aber, fürnehmlich ber auffern, wenn man folde ju biefer Art rechnen will, ift offemabl fcmebr, fo mobl weil fie noch vor ber Rrants beit in ben Corper verborgen liegen, wenn fie innerlich find; als auch weil die Wirfung ber auffern, in fo ferne fie frant machet, oder die in den Corper gebrachte frankliche Gin. richtung nichteben fo offenbahr ift, auch nicht eber aus Grunden erfannt wird, ale menn

man zugleich die Krafft der hinzufommens den krankmachenden Urfache einsiehet.

\* 3m 88ten Sauptftut von der Argnen.

funft.

§. 8.

Ich weiß gwar mobl, baf es beut ju Befchluf. Tage nicht an teuten fehlet, welche, in bem fie die Daupt. Biffenfchafft (meraphylicam) verachten,behaupten,man muffe alle allgemeinen Abhandlungen von den Rrantheiten aus ber Argnentunft meglaffen : aber das find eben folche, welche den Dugen ber richtenben Begriffe nicht einfeben, welchen fie ben bem erfinden und beweifen haben. Um defimillen rathe ich ibn, daß fie dasjenige lefen, mas ich von biefen Begriffen an einen andern Orte † ausgeführet babe. 2Benn fie nun ber lebr-Art fundig werden, und felbft eine Untersuchung ber Urfachen und Erweis ber bestimmten Gage von den Urfachen die Rrant. beiten vornehmen: fo werden fie ben diefer Arbeit felbit erfahren, wie nothig jene allge. meine Begriffe von den Urfachen der Rrant. beiten fenen.

+ 3m Frühlings Biertel-Jahre, von 1729

im 4ten Stute (18).

18. Don

<sup>(18)</sup> Diefes Stuf ift icon oben einige mabl angeführet, und beffen Uberfegung verfproden worben.

## 18.

## Bonder Erfentniß St. tes und seiner Eigenschafften überhaupt, aus Betrachtung der Welt (1).

Endzwet der Belt.

Ott hat die Welt haupefächlich darju gemacht, daß die Menschen aus diesen sichtbahren Geschöpfen, Gobtes unsichtbahres Wesen erkennen mögen: und eben deswegen hat er ein solches Gebäude ausgeführet, das seiner hohete inaltem zustimmet und er selbst nach seinem unendlichen Verstande es seiner Majestat auständig findet.

Die

<sup>(1)</sup> Als Herr Wilhelm Concad Baumann, Prediger in Offendach, die Ueberfeung woben dem unvergleichen Werfe Herrn Bernhard Alleiner Weiter Derrn den hard Aleinen Weise Methet: die Erkennnis der Weisbeit, Macht und Ghte des göttlichen Wesens aus dem rechten Gebrauch der Betrach sungen aller irroischen Dinge diese Weit zur Ueberzeugung der Atheisten und Unglaubigen im Jahr 1/32 in groß Duat beraufg als is baben ber Derr Regierungs-Rath Wolf sich gefallen lassen, diesen halbling als eine Vorrerbe davor zu fezu, welche dieself z Blätter ausfüller.

Die Schrifft versichert uns so wohl Betrafftibesselben, als ich es anderswo aus der Ber, gung bef,
nunfft erwiesen (2). Dann sie bezeuget: selben.
GOTT habe nach vollendeter Schöffung
alles angesehen, was er gemacht hatte, und
es sepe alles nach seinem untruglichen Urtheil
sehr gut, das ist, auf das beste gemacht geg
wesen.

Sollte die Welt eine Probe von denen Die Welt unendlichen Wollsommenheiten Gottes wer, ift ein Veisden, und darinnen eine jede Creatur gleich, sterftit fam ein Spiegel derselben sepn; so konnte Gottes, weder die ganze Welt, noch eine jede Creatur darinnen besser bestadfen sepn, als sie der allerweiseste und allmächtige Schopfer der Dinge gemacht hatte. Immehr man demnach die Welt und die darinnen vorhandene Geschöpfsekennenlernet, se mehr siehet man die Eigenschafften Gottes ein, und nimmt wahr, daß die Welt ein Meisskerfüß eines so grossen Wertmeisters sep.

Es ift fein einiges Ding in der Welt, Was für welches nicht dergestallt beschaffen mare, daß Sigenman aus seiner Beschaffenheit alle EigenSottes
schafften Bottes herleiten könnte, wie ich aus ihrerlangst kannt wer-

<sup>(2)</sup> Es ift foldes fo mohl in ben Gebanken von Gott, ber Welt, ic. als auch in bem Berke von ben Absichten ber naturlichen Dinge gescheben.

langft erinnert habe (3), und gu feiner Zeit an feinem Orte mit vielen Erempeln beftå. Alle Dinge bependiren von tigen werbe. Bott, und wie verschiedene Eigenschafften in ibm ju finden find, fo dependiret auch basjenige, mas in einem jeden Dinge angutreffen ift, anf eine verschiedene Beife von ibm, daß man burch dasjenige, mas man in benen naturlichen Dingen mabrnimmt, burd untrugliche Schluffe ber Bernunfft auf die Gigenfchafften Bottes tommen fan. Die innereMonlichteit der Dinge, barinnen ihr Befen bestebet, fubret uns auf den Derstand Bottes, und beffen Beschaffenbeit. Die aufere Möglichteit berfelben leitet uns auf den Willen BOttes und deffen De-Schaffenheit. Die Wurtlichteit berfel ben bringt und ju ber Ertennenif feiner Macht. Ihre Absichten und die 2frt und Weife, wie diefelben gu erhalten ihr Befen eingerichtet, nebft der Bertnupfung eines Dinges mit bem andern, wodurch dasjenige in ihnen wirflich wird, was durch ibr Wefen veranderliches in ihnen möglich ift, verhilffeuns jur Erfenntniß der Weiß. beit Gottes. Die Vollkommenbeit ber Dinge in ihrer Art, ber Vortheil, ben

<sup>(3)</sup> Man vergleiche in ben erft angeführten Gebanten von ben Absichten ben zten u. ff. §f. biemit.

ben einer durch ihre B rinnpfung mit einander ichaffet, und biebefondern Umftande. barinnen fich ein jedes Ding befindet, gee mehren uns die Erfenntnif der Gure Bot. tes. Die Bewißheit der Birflichfeit eines jeden ebe es fommet, jeuget von dem une veranderlichen Wefen & Ottes und feiner Allwiffenbeit. Die Jufalligteit der Dins ae überzeuget uns von der Nothwendigfeit bes abttlichen Befens. Und indem mir finden, daß tein Ding, etwas von ibm felbit, fondern alles von Bott bat, wie ich nachdruflich in einem andern Det gegeis get, fo gelangen wir ju bem Begriff von bem Ligenthume Gottes. Dag wir Diefe und mehrere Betrachtungen ben eis nem jeden Dinge anftellen fonnen, barunter ift eine groffe Wohlthat BOttes verborgen, die aus einer fonderbabren Borforge por une arme Menfchen bergefloffen. Die Ertennenif Bottes foll uns immerbar im Ginne liegen, damit wir als vernunf. tige Menfchen, die ihren Schopfer tennen. uns aufführen und in allen unfern Dande lungen, fie mogen Dabmen baben wie fie immer wollen, und fo fchlecht geachtet mers ben als man will, verherrlichet werde, wie ich an einem andern Drt ausführlich ermies fen (4). Derowegen muffen wir an bie aott.

<sup>(4)</sup> Solches ift in den Gedanten von den Pflich.

gottlichen Eigenschafften offt gedenken und berfelben und vergewisert erhalten.

Bic Sott Diefes ers leichtert habe, und was es nuze.

Die Menfchen werden einerlen Sachen bald überdrußig, und lieben die |Berandes rung. Derewegen bat fich Gott nach unfer rer Schmachbeit gerichtet, und uns burch Die Menge ber Ereaturen und ibre erft erflarte Befchaffenheit mit einer ftete mab. renden Beranderung an ibn ju gebenfen Mittel an die Sand gegeben. Go fonnen wir die Ertenntnif Gottes mit immer von neuem aufgewefter Aufmertfamfeit wies berbolen, und durch die Freude über die von neuem bestättigte Gewißbeit der Er. fenntnig jur Bermehrung des Liffers in Der Bottfeeligfeit bie Begriffe ber gottlie chen Eigenschafften defto fefter und lebbaffs ter in unfer Bemuthe pragen. Und begmegen habe ich auch langft in bem Buche von ben Abfichten ber naturlichen Dinge (5) que wiesen, daß die Ereaturen nicht ohne fons derbahre Weißheit GOttes und aus bes fonderer Liebe gegen die Menfchen guei ner Leiter gemacht worden, darauf mir ju Gott binauf freigen tonnen, um gu feben, wie er ift; und foldergeftalt fan fich ber Menich durch die Brtenntniß der Matur ein

ten gefcheben, welche man gegen Dtt gubes obachten bat.

<sup>(</sup>f) Im eten Sauptft. bem 14 f.aufber 19 u.f.G.

in der Ertenntniß GOttes mit ftetem Bernugen immer fefter fejen, und baburch jugleich die Ausübung der Pflichten gegen ibn erleichtern : wodurch ferner erhalten wird, daß man in dem gangen Eugend Banbel meniger Biderftand verfpubret, wie ich in der Moral langft erwiesen habe.

Und aus diefer Urfache muß man biefe. Bie in den nige loben, welche teinen Fleiß noch Roften neuern Beis pahren die Natur immer tieffer quergrun forschung ben. Es find auch in diefem Stute unfere ber Ratur Beiten glutfcelig gu preifen, daß man die tur febr ge. Erflarung der Matur auf deutliche Begriffe trieben gebracht, und den leeren Worter-Rram, ba. worben. mit man nichte auerichten fonnte, vollig abgefchafft. Ja es find bierinnen unfere Beis ten gluffeelig, daß nicht allein die gefchiftes ften Ropffe die Bebeimniffe ber Datur ims mer mehr und mehr ju ergrunden ihnen angelegen fenn laffen; fondern auch von bos ben Sauptern gange Gefellschafften gelebr. ter leute geftifftetworden, Die mit vereinig. ten Rrafften fich um die Erfenntniß ber Matur bewerben,um beraus ju bringen,mas

Da nun aber die Mahrheiten, welche Esistaut die Erfindere entdeket haben, bin und wie- fundene ber durch theils rare, theils kostbare Bis Mahrheit der gerftreuet find, die ein seder weder alle ten ausgehaben, noch vielweniger aber lefen fan: fo breitet, perdienen auch diefenige lob, welche die er.

noch verborgen ift.

fundene Babrheiten auszubreiten ihnen an gelegen fenn laffen, und davor forgen, daß man in kurzer Zeit, mit weniger Muhe und ohne grofe Koften zur Erkenntniß alles der fen gelangen fan, mas erfunden worden.

und jur Grfannt. nif @Dt: tes ange= mendet merben.

Infonderheit find Diejenige ju loben, perbunden welche die erfundene Babrheiten mit einam ber verfnupffen und bergeftalt vortragen, daß fie ale Babrbeiten tonnen erfannt und jum Bebrauch mit der Empfindung ber Bes wißheit in bas Gedachtniß wohl gefaffet merden. Da aber alle Erfenntnig nichts nuget/ wenn fie nicht ju ihrem rechten 3met angewandt und das Gemuthe des Menfchen dadurch gebeffert wird; die Brtennte nif aber der Matur uns jur Brtennt. Gortes führen , und badurch jur Berberrlichung Bottes und einen gegrun-Deten Giffer in allen Eugenden bringen foll: fo hat man besonders auch diesenigen gu lo ben, welche davor forgen, wie die |Erfennt nig bes Schopffere moge angewendet wers ben.

Dr.Rieumentyts Mrbeit.

Unter diefe legtere ift infonderheit Berr Mieuwentyt ju rechnen, beffen fürereffile ches Werf herr Baumann in unfere Deutsche Sprache überfeget. Man findet bier ben einander, was von ben berühmtes ften Mannern in ber Erfanntniß ber Da tur gefunden worden, und nicht ein feder auf eine folche Beife gufammen gu tragen gefdift mar. Bert

Berr Mieuwentyt mar ein' fcharfffin. Geine Beniger Mathematicus, wie er in feiner Ana-fchiflich lyfi infinitorum fattfame Proben bavon ab, Berbienft. geleget, und wennier ben der Geometrie perblieben mare, murbe er bierinnen nicht leicht einen über fich gehabt haben. Er'bans belte aber weißlich, und verdienet nicht ges ringen Ruhm, daß er nicht die gange Beit feines Lebens mit Riguren und glaebraifchen Rechnungen binbringen wollte, ba er ju mas mebrerem aufgeleget mar, fondern, da er feis nen Berftand durch die Mathematic gefcharffet batte, er ibn auch jum Dienfte bes Schopffere anwenden wolte. Und alfo übernahm er eine lobliche Arbeit, ba er fichal-Ies, was in der Erfanntniß der Matur ber= ausgebracht worden mar, befannt machte und jum lobe bes grofen majeftatifchen Bottes anwandte. Er that mobl, daß, Da er mit feiner Erfenntniß andern dienen und fie burch fein Erempel aufmuntern mollte, er fein Buch in feiner Mutters Sprach, das ift, in der Sollandifchen fcbrieb. Denn die Brtenntniß GOttes aus feis nen Werten geboret nicht allein fur Bes Tebrte, fondern auch fur andere, welche eine andere lebens = Art ermablet, barinnen fie Dem menfchlichen Gefchlechte dienen. Die Schrifft muntert ben Menfchen ohn Une terfcheid an vielen Orten jur Erfenntniß Rf 2 8Dt

Bottes aus feinen Berfen auf, und gibt als ein Rennzeichen der Bottlofen an, Daffie auf die Werfe des Deren nicht acht haben. Und ich habe ju dem Ende felbft die Er.

Marum Sr. Wolf bievon felbft fcbrieben.

tenntnig ber Ratur und die Erfenntnig Dettes aus derfelben und feiner Berberre beutich gelichung durch diefelbe in unferer Deutter: Sprache vorgetragen, bamit auch andere, welche die Sprache ber Gelehrten nicht verfteben, fich baraus erbauen tonnen. Und meine eigene Erfahrung bat mich gelehret, daß es mohl gethan gemefen, indem felbft Leute, die den Eag mit fdweerer Arbeit gu bringen muffen, es durch meine Schrifften in der Belt-Beifheit fo weit gebracht, daß fie Belehrten Unterricht geben tonnen: wovon das Erempel des Echmalfaldifchin Bain \* Schmides Job. Valentin Wage ners, jedermann vor Augen lieget, welcher den von einigen Widriggefinnten wider mich erregten Streit wegen einiger gur Welt: Beisheit gehörigen fchweeren Puncten mit foldem Benfalle ber verftandigften Dans ner entichieden, daß feine Schriffe von neuem bat muffen aufgeleget werden , und Berr D. Cramer, deffen grundliche Ertenntnis in ber Welt = Beißbeit und benen Rechten ben allen grofen Benfall findet, fein Do benten getragen, diefe neue Auflage mit ei

ner Borrede ju begleiten. \* Bain ober Babn wird genennet ein Stuf Gifen, welches von diefen Schmieden unfer unter einem kleinen vom Baffer getriebenen Jammer zu kleinern langen Staben geschmiedet wird, damit es defto bequemer hernach von andern Klein-Schmieden konne verarbeitet werden. In Bergwerkern heists ein Stuk bereitet Silber 2c, woraus Draft gezogen wird.

Unerachtet nun aberherr Nieuwentyt herr Rienwohl daran that, daß er seinen kands-keuten wentyts
einen so koch gut, daß mittheilte; so Bertift
war es doch gut, daß man sein Buch auch
feiung in andern Sprachen lesen könnte: denn alwerth,
le Menschen sind verbunden ihren Schöpf,
fer aus seinen Berken zu erkennen, und

ibn als einen Bott ju verebren.

Sleichwie nun diefenige wohl gethan, iff auch twelche ein so herrliches Werk in die Englis schon 3 sche und Franzosische Sprache übersezet ha, mabl über, ben: so werdienet Berr Zaumann gleiches sezet worden, das er es in die deutsche Sprache ges bracht, damit auch unsere Landseleute das selbe uisver vielfältigen Erbauung gebrauden fonnen.

Derr Zaumann hat dasjenige an sich, herr Bauwas man an einem geschieten Ubersezer er- mannist fodert. Er verstehet die Sachen, welche zur Uberin dem Buche abgehandelt werden, das er fezung gesibersezer. Er ist der Sprache wohl kun- schitt, dig, darinnen das Buch geschrieben, und duraus er es übersezet. Er ist seiner Mut.

Rt 3

ter Sprache machtig, darein er es überfegt. Ich habe Proben davon gefeben, und zeuge von dem, was ich gefeben habe.

Und diefe wird wohl gerathen fevn.

Se ist bemnach nicht zu zweiffeln, baf biese Ubersezung in allem bem Sinn des Uchebers gleich sen, und es eben so viel ist, wenn man diese Ubersezung liefet, als wenn man ce in der Hollandischen Sprache last, darinnen es geschrieben werden (6). herr

(6) Es baben gwar verschiedene von diefer Uberfegung ein gang ander Urtheil gefället: allein biefe bebenten nicht, wie fchweer es fen, aus einer Grrache Die einige abnliche Worte und Rebens Urten mit ber gemein bat, barein die Uberfegung gefcbiebet, und bingegen im übrigen fo weit von ibr abgebet,ein von fo befonderen Materien gefchrie benes Berf ju überfegen. Die Gache wird baburch noch fchmeerer, wenn man, wie in philosophischen Schrifften gescheben muß, genau ben ben Borten bleibet, und fich menia Frevbeiten bebienet. Golche burffen nur bemienigen Rath erft folgen, melder in ber Borrebe ju biefer Sammlung gegen bas Ende gegeben worden ift : fo merben fie Die Schwierigfeit merten, und bernach nicht fo frech mit ibrem Urtbeil über andere Leute berfabren, wenn fie ibre eigene Schmache erft recht gemertet und mas fie ges tabelt haben, ju verbeffern nicht im Stanbe find. Etwas aber burch ju becheln, und wenn man es fuchet allenthalben etmas aus: aufegen ju finden, ift teine fonberbabre Runft.

Baumann hat fich alfo um unfer Batere land verdient gemacht, daß er, ein so näglie ches Werk in die deutsche Sprache zu übere fezen, keinen Kleiß noch Mabe aesparet bat.

Es ware zu wünschen, daß gute Bücher Migemeis aus fremden Sprachen seifiger übersezet, ne Anmeri und die nicht mehr wohl zu haben sind, von tungmeuem wieder ausgeleget würden. Denn dieses wäre ungemein besser, als daß man selbst Bücher schreiben will, ehe man es besser machen tan, als diesenigen, welche in andern Sprachen oder in vergangenen Zeisen sich da der in vergangenen Beisen sich den davon geschrieben. Butlasse ein schon davon geschrieben. Butlasse biesem Buche erhalten fönnen. Marburg, den gem April, 1731.

19.

Probe einer Unwendung der Naturlehre auf die natürl. Gottes Gelabebeit, darinnen der Begriff von dem göttlichen Verftande durch die Werke der Natur erläutert wird (1).

Wir

<sup>(1)</sup> Serr Siegmund Ferdinand Weismaller hat diese Schrifft im Jahr 1717 unter dem Rt 4 Wor-

Einige non una fern 23es ariffen ber gottlichen beutlich.

ir gelangen gwar ju Begriffen ber gettlichen Bollfommenbeiten, wenn wir die Bollfommenbeiten unfere Bemuthe betrachten, und die Uns vollfommenbeiten bavon meg laffen, bamit menheiten fie unendlich werden, oder den hochften Grad find nicht erreichen: es muß aber boch ein jeder,der mit Ernft darauf acht bat,einraumen, daß fob the Begriffe, wenn fie gleich flar, auch nicht vollig undeutlich find, bennoch nicht vollftan. Dig werden.

Urfache banon.

6. 2. Den Grund bavon giebt felbft die Be Schaffenheit der Begriffe, welche andereme \* von mir erflaret worden ift, an die Dand. Rebmlich wir ftellen und die Mertmable nicht deutlich vor, dadurch wir die gottlie den Bollfommenheiten von den Bollfommenheiten anderer Beifter g. B. unferer Seele unterfcheiden. Denn ba fie etwas unendliches bedeuten: fo muß unfer Berftand, wenn er darauf benfet nothwendig in Undeutlichfeit verfallen.

"In den vernünfftigen Bedanten von den Rraff,

Borfit bes herrn Berfaffers ale eine acabes mifche Unterfuchung in Salle offentlich ver: theidiget, und herr Chammig bat fie ber nach in feine meletemata von ber 339ten Geite an big in Ende einruten laffen.

Rrafften bes menfchlichen Berftandes im iften Sauptftut bem 4ten u. ff. Sf.

Beil aber die Werte der Ratur den- Die Benoch die abttlichen Bollfommenbeiten, bas traditung von wir teine anschauende Erkenntnis ba, der Berte ben, als in einem Spiegel vorgestellet, dar verbesser leaen: fo fan es mobl gefcheben, daß, wenn biefelben. wir diefelbigen unterfuchen, die Begriffe der Merfmable, Deren wir erft Erwebnung ace than haben, einiger maffen beutlich werden, und wir alfo etwas unendliches, bamit un. fer Semuth verwirret wird, begreiffen.

6. 4. Bir baben uns vorgefeget, biefes jego Enbimet an bem Bepfpiel bes gottlichen Berftan, Dieferdus. Des ju meifen, fo mobl biejenigen gur Be. führung. trachtung ber Datur ju reigen, welche fich Die Erfenntnif Bottes alles Ernites angelegen fenn laffen, als auch augenscheinlich gu geigen, wie einer fich ben Betrachtung ber Datur ju verhalten babe, ber dadurch juib.

Der nottliche Verstand ift die beut. Mas ber liche ober vielmehr ausführliche Borftel- gottliche lung aller möglichen Dinge auf einmahl. Berftanb Er tommt nehnlich barinnen mit dem Ber= fen, und fland der Menfchen, und anderer Beifter, wie er von Die es entweder wirflich gibt, oder bergleis terfchieden den es boch geben fan, überein, daß er ein iff? St. S

rem Urbeber geleitet werden will.

Thun' (actus) ift, dadurch das mögliche vorgeftellet, ober als gegenwartig bargeftellet wird. Darinnen aber ift er unterfchieben, daß in Sott alles mögliche und zwar auf einmahl auch überdiff ausführlich vorge ftellet mirb.

Mus bem Begriff pon einem menfcbli= chen Ber, ber Bes griff bes abttlichen beraus ges bracht.

6. 6. Bie man ju biefem Begriffe bon bem gottlichen Berftande gelange, ift aus bemi jenigen flar, mas fury vorbere (f. 1) gefagt wurde. Debmlich wir treffen in uns eine fand wird Rrafft an, das mögliche vorzustellen, melde wir den Berftand nennen: aber auf eine zwenfache Art eingefchrantet, fo wohl in Abficht auf den materiellen Bormurff (obiectum materiale), ale auf ben mefents lichen (formale). Denn mas jenen betrifft, find wir nur im Stande uns einiges mogliche nicht aber alles vorzustellen: und mas Diefen betrifft; fo ftellen wir uns das moge liche nach und nach, weniges beutlich, vieles undeutlich, das meifte dunkel vor ; meldes aus demjenigen ju begreiffen und ju bemeifen ftebet, mas in bem beutfchen Wertgen von ben Rrafften des menfchlichen Berftan. des, und in dem Unterricht von der mathe matifchen Lebr-Art, welcher ben lateinifchen Anfanas Brunden ber gangen Deffunft (mathefeos) (2) vorgefeget ift, (S. 4. u. ff.) aezeis

<sup>(2)</sup> Go mobl in ben beutfchen Unfanges Grun: ben,

gezeiget wird. So wollen wir denn nun einmaßt diese Einschränkungen fahren lafein, und state einiges möglichen, alles sezen, state nach und nach, auf einmabl, state dunkel, klar, state undeutlich, deutslich: so kommt aus dem Begriffe eines unvollkommenen und eingeschränkten Berstandes der Begriff eines höchst vollkommenen und uneingespränkten beraus, welches der Begriff des göttlichen Berstandes ist.

Es hat derfelbe zwar feine Klarheit; Diefer benn er ist jum Unterscheid des gottlichen Begriff ift Berstandes von dem menschlichen oder jedem flar. andern möglichen hinrelchend, weil wir flare Begriffe haben, so wohl von einer deutlichen und vollständigen Borstellung, als auch von dem was auf einmahl, ingleichen von dem,

was alles ift.

Er ist auch nicht undeutlich, sondern ges Auch deut, horet mit unter die deutlichen, sintemabli wir lichdie Merkmaßle anzugeben vermögen, das durch wir einen endlichen Werstand von eisnem unendlichen unterscheiden, nehmlich das alles, das auf einmahl, und die Deutslichkeit in dem vorstellen. Und es ist kein Zweisel, es sen in diesen drepen Kennzeichen

benfals auch dem Auszug baraus, findet man das angeführte gleichfalls.

alles begriffen, wodurch der gottliche und ein jeder anderer endlicher Berftand von einander unterschieden werden.

1. 9.

Aber nicht vollstån= dig.

Deme ohngeachtet gehöret er noch lange nicht unter die vollfandigen, indem dar innen noch nicht deutlich aus einander gefester wird, was ben dem möglichen, das alles ingleichen das auf einmahl, und was die Deutlichkeit im vorstellen sen; sondern es ift vielmehr vieles in diesen Begriffen in einander gewifelt, das wir nicht flar einsehen, geschweige deutlich ertennen.

Wie dies fem abzus belffen fen?

Dieser Begriff befommt ein großer Licht, wenn deutlich erklaret wird, wie groß die Anzahl der möglichen Dinge sen, was ihre deutliche Dorstellung zu bedeuten habe, und was das auf einmahl vor eine Weitäufftigkeit (vasticatem) ersoderet welches wir erhalten werden, wenn wir die Werte der Natur mit Ausmerksamseit ersore

fchen.

Morauf man acht zu geben habe? Da bie Welt, welche in unfere Sinnen fallt, eine Neihe möglicher Dinge ift, welche theils augleich find, theils auf einander folgen, allejammt aber unter einander verbunden sien sien. O muffen wir, wenn wir durch Betrachtung der Natur die möglichen Dinge einiger maffen bestimmen wollen, so wohl

6. .11.

auf dassenige sehen, was jugleich ift, d. i. auf das, was ju einer Zeit in der Wele ift, als auch auf das, was nach und nach ift, oder was darinnen auf einander folget. Ben benden hat man so wohl auf die Welt-Corper als auch auf die Keinern ju feben.

## S. 12.

Die alten haben die unermeßliche Zahl Die neuber Belt-Corper, daraus die Belt bestehet, ern wissen nicht gewußt, welche erst der Gebrauch der von meh-Fern-Blaser (3) ingleichen Copernics und reren seiner Anhänger Fleiß, das Welt-Gebäude Belt-Corenisch das machen, endlich offenbahr ger die alten.

## Ş. 13**.**

Ausser der Sonne und dem Mond sie. Zahl der het man mit blosen Augen unter den Ire. Sterne, stemen den Saturn, Jupiter, Mars, die mit blosen Benus, und den Mercur: Der Firsterne Augen sie. aber, die man mit blosen Augen sehen kan, bet. hat Johann Sevel, der unter den Sterns fundigen am guten Gestatt faum seines gleis den gehabt, in dem Prodromo Astronomize auf der 119den Sette ber 1888 gegähltet.

S. 14.

<sup>(3)</sup> Davon kan man die in diese Sammlung eingerüfte nite Schrifft, welche auf der 29oten Geite anfanger, mit mehrern nachlesen, besonders was auf der 29sten und folgenden Seite stehet.

6. 14. Durch bie Rern-Blafer baben 17 arius

Durch bie

Bern-Glas und Galilaus um ben Jupiter 4, Sugen und fer entbe- Caffin aber um den Gaturn , Erabanten ibrer un. entbefet. Allein die Firfterne, die man gablig viel. durch folche Inftrumente fiebet, vermag fein Menich zu gablen. 2Benigftend Bevel am angezogenen Orte: Der Sterne, welche man mit blofen Mugen nicht feben, fondern nur allein burch Balffe ber Rerns glafer entbeten fan, find furmabr ungablig viele, nicht allein in ber Milch Straffe und amifchen ben ungeftallten Beffirnen: fonbern auch in bem gangen Simmel, auch felbit in den Geftirnen, wie ein feber auch mit dem fleinften gern. Blas mahrnehmen fan. ein beffere und långeres man aber braucht: befto beutlicher und befto mehrere fiebet man von verfchiedener Grofe. Rebmlich in dem neblichten Stern des Drions bat Galilaus mit einem mittelmäßigen gern-Blas 21, in bem neblichten von bem Rrebe 36, in bem Stebengeftirn mehr als 40 unterfcbieben. in einem Raum von 4 Graben ins gevierbte. im Orion mehr als 500, und in dem gangen Bestirn bat Anton Maria Schvelaus De Rheita ben nabe 2000 gezählet. Bugen ben mittlern Stern im Schwerd Drione anfabe, bat er ftatt eines 12 mabre genommen. Die Sterne, welche fouft vor neblicht find gehalten worden, und felbit die Mild.

Mild. Straffe, zeiget fic, wenn man fie durch ein Fern-Glas anfiebet, als ein Daus fen ungablig vieler Stetner, welches unter ben alten Democrit benm Plutarch von ben Mennungen der Weltweisen (de placitis philosophorum) im iten Stüt des zen Buchs, und Otolomäus in Almagesto im Eten Stüt des 8ten Buchs gemuthmasset baben,

6. 15.

Bu unferer Beit fcheinet unftreitig ju Go viel fenn, was von einigen alten benm Plutarch find auch in der angezogenen Schrifft im aten Buch Belt. Ge. Dem 13ten Stuf etwas dunfel angegeben worden, Jordan Brun aber in der Schriffe von dem unendlichen und ungablichen gelebret bat, daß die Firfterne' lauter Sonnen fenen, und daß es fo viel Belt Bebaude ber Grefterne (fyftemata planetaria) gabe. als Firfterne find, bas ift, ungablig viele. Denn obgleich Repler in dem furgen Bes griff ber Sterntunft (epitome aftron.) im iften Buch im zten Theil auf der gten und folgenden Geite Diefer lehre des Bruns aus den Grunden der Gebefunft beftritten bat: fo ift von bem Berrn Borfigenden in ben Anfangs. Grunden der Sternfunft 928 S. (4) gezeiget worden, daß diefer fürtreffe lide

<sup>(4)</sup> In den deutschen Anfange Grunden ffe-

liche Mann barinnen von seiner gewöhnlichen Scharflichtigkeit abgegangen fen, ob wir gleich gerne eingestehen, man irre fich, wenn man von einen seben fich solche Welte Bebaude von Irrsternen einbildet, wie bas unfere ift: wie man aus bemfenigen abneb. men fan, was David Gregorius in ben Anfange . Grunden feiner auf die Matur lebre und Meffunft gebaueten Sternfunft (elementis astronomiæ physicæ et geometricæ) im aten Buch bem aiten Gat auf ber 16oten Geite angemertet bat.

Babrfcheinliche Ungabl berfelben.

Bill man nach einer mahrscheinlichen Rechnung aus dem bisber angebrachten ei. ne Zahl ber groffe Welt-Corper (corporum totalium) bestimmen, die wir gwar megen if rer Grofe bewundern, davon wir aber nicht ameifeln, baß fie ju flein fen: fo muß man wohl alfo verfahren. 3ch nehme mit Ric ciolen in Almagefto novo im ocen Buch dem 6ten Dauptftuf der 413den Seite an, das gange Beftirn bes Drione nahme in dem Dimmel ben nabe 500 Grade ins Gevierdte ein. Da nun nach der Bemerkung Galv laens (5. 14) fich in einem Raum von 4 Braben durch ein Fern-Blas 500 Sterne feben laffen:

bet diefer Sag S. 572-575 im Auszug S. 300 u. f. zwar behauptet, aber Replers Bibers legung fehlet. Im neuen lateinifchen Aftron. ifts 6. 112 3.

laffen: fo werden in dem gangen Orion 62500 Sterne fenn, wenn man feget, baff alle Grade mit gleich viel Sternen angefüllet fenen. Da nun der Umfang (peripheria) bes groften Circule 360 Grade, und alfo ber Durchmeffer (diameter) 115 bat: fo fine bet man nach dem febr bekannten lebr. Gagen bes Archimedes die gange Flache ber Rugel von 41400 Braden ins gevierdte. Bare nun alfo die Blache ber 2Belt-Rugel auf eine abnliche Beife mit Sternen erfuls let: fo murbe die Babl der Firfterne funf Millionen, hundert und funf und sies bengitt taufend fenn. Sind nun icon nicht alle Belt. Bebaude der Jerfterne (fyftemata planetaria) um die Sirfterne einanber abnlich (f. 15): fo bindert doch folches nicht, baf wir nicht eine weile follten fegen tonnen, daß jeder Firftern wie unfere Sonne mit feinem Licht und 2Barme funfgeben Srr. fternen diene: und wenn man biefes eine raumet, fo fommt eine Babl von 77 Mile lionen, sechs hundert funff und zwans gig taufend grofen Belt Corpern (corp. total.) beraus, welche ob fie gleich gros, bennoch noch lange nicht binreichend ju fent fcheinet.

S. 17. Wir nehmen in unserer Nechnung zwer Was bawillkührliche Saze (hypotheses) an, nehm- ben zum tich 1) daß seber Raum von 4 Graden ins Woraus Ll gevierder gesetzt gevierdte 500 Sterne durch das Fernglas geige; 2) daß jedes Welt Bebaude der Irrsterne aus einer Sonne und 15 Jerster, nen beftebe. Bendes laffet fich zwar nicht erweifen, bat aber doch feine Babricheinlich. feit. Denn findet man gleich im Simmel ein und andern Raum, darinnen fich burch ein Bern-Blas meniger Sterne feben laffen, als in jenen 4 Braden vom Drion: fo giebt es boch auch viele auenehmende Striche, barinnen weit mehr anzutreffen find. 3ch ber ruffe mich auf die Milch Straffe und die gerner, wenn wir fe neblichten Sterne. jen, daß alle Belt. Bebaude aus einer Sonne und funfgeben Jrrfternen befteben: fo fellen wir une barinnen feine groffere Acht lichfeit vor, als wir in ben fo mobl grofen 2Belt. Corpern, ale den fleinern (partialibus) pon einerlen Art bemerten.

S. 18.

Beite ber Belt:Cor: per von einander.

Ilbrigens muß man bedenken, daß die grosen Welte Coper in entselslicher Weite von einander seinen. Nach den Vermerkungen (observationibus) des berühmten Sternstundigen Johann Dominicus Cassens ist die mittlere Weite der Erde von der Sonne 22000 halbe Diken der Erdfugd, oder 18920000 deutsche Weilen vermögt der parallaxis, von 10 Secunden, welche auch der grosen deutsche Meilen vor gewiß, kann in Man halt vor gewiß, beder annimmt, und man halt vor gewiß,

daß fie nicht ju gros fen. Da nun die Ente fernung der Erde von der Conne, fich ju ber Entfernung des Saturns von derfelben wie 2 ju 19 verhalt: fo findet man die 2Beis te des Saturns von der Conne 179740000 gerner, ba die Berbalenif der Meilen. Dife der Erde, welche 1720 deutsche Deis len enthalt, ju bem Durchmeffer des Rings ben dem Gaturn wie I ju 45 in unfern Ins fanas Grunden der Sternfunft (5) 829 S. feft gefeget worden ift: foift der Durchmefe fer diefes Ringes 77406 deutsche Meilen, und baber bie Entfernung bes legten Erabanten Des Saturns von bem Mittelpunct feines Brefterne, welche nach ben Bemers tungen bes Cafins fich jum Durchmeffer bes Ringes wie 1 ju 104 verhalt, von 812700 Deutschen Meilen. Dimmt man diefe mit ber Entfernung Saturns von der Sonne aufammen : fo fommt der halbe Durchmeffer Des Belt-Bebaubes, darinnen die Erde fich befindet, 180552700, und alfo ber Durch. meffer von 361105400 Mellen beraus, mels cher aber viel groffer fiel, wenn wir hate ten nach des Philipps de la Sire, eines bezabmten Sternfundigen in Frankreich, Rech. \$1 2 nung

<sup>(5)</sup> Siehe in ben beutschen Anfangs-Gr. §.561, im Ausgug aber baraus ben 290ten §. wo die Berhaltnif ber Planeten gegen die Erbe angegeben ift.

nung die parallaxin ber Sonne von 6 Cecunden annehmen wollen.

Brofe bes Maums. melden alle uns bemertli= che Belt= Gebaube einnehmen

Es ift, vermoge beffen , was in ben Anfangs - Grunden ber Sternfunft S. 921 gelebret wird,aufer allem Streit, daß gwis fchen den Bir . Sternen von der erften Gros fe und bem Saturn ein überaus grofer Raum fen. Derowegen, ob es gleich nicht jufammen an Grunden fehlet, welche mahricheinlich machen, daß die Beltgebaube der Jreftere ne (fyftemata planet.) von verichiedener Gros fe fenen: fo wird doch dadurch ibre Erffre. Bung nicht ju gros, wenn man feget, fie fen. en einander gleich. Wir wollen alfo ben Burffel (cubum) bes Durchmeffers von bem Weltgebaude ber Irrfterne fo offt nehm. men, ale die Babl ber Firfterne, welche mir oben berausgebracht haben (f. 16): fodrift Die Babl, welche man finder den Burffel des Durchmeffere von einer Rugel aus, welche alle Weltgebaude enthalt, Davon es mabre fceinlich ift, daß fie von uns burch bie ore bentlichen Fernglafer gefeben werben tonnen. Damit une aber diefe Rechnungs-Art nicht au befdwerlich werde; fo wollen wir,um die Bablen fleiner zu befommen, den Durchmef. fer des Belegebaudes der Jrefterne in bale ben Erden Difen nehmen, welche nach den porbin angenommenen Sagen 209904 ges Davon der Burffel funden, wird

92483305005195264 wenn er 5175000 mabl genommen wird, den QBurffel einer Rugel gibt, welche fo grosift als alle Welts gebaude, die fich bemerten laffen, nehmlich 478601103401885491200000 Erden Dis fen, davon eine jede 5088448000 Meilen im Corper bat. Daber wir ohne Schwies rigfeit leicht verfteben , mas vor eine erftaun= liche Babl beraustommen werde, wenn ber nur gefundene Burffel fo offt genommen wird, ale die legte Babl grosift, bamit man ibn auch in corperlichen Meilen ausbrufen moge.

S. 20.

Es erhellet gwar beraus flar, wie weit. Berbinlaufftig der Berftand fenn muffe, der alle dung mit diese Weltgebaude zu gleich faffen foll, vorz dem folnehmlich wenn die Borftellung deutlich ift : genden. Damit man aber bie verfcbiedenen Brade der Bolltommenbeit, barnach ein Berftand von bem andern unterschieden fenn fan , Deutlich begreiffen tonne, und wir baraus einiger maffen die Unendlichfeit des gottlis chen Berftandes als im Schatten vorftel. len mogen: fo fcheinet es rathfam ju fenn, Die vorgefesten Rechnungen auf unfere Ausführung anjumenben. §. 21.

Bir wollen alfo die Grade ber Boll, Wie fich fommenheit von zwenerlen Berftand, davon bie Grabe ter eine nur unfern Erdboden, der andere ber Boll-'El 3 aber fommenBerffan: bes gegen einanber verbalten.

beiten bes aber bas gange Beltgebaube der Jerfterne auf einmabl beutlich begreiffen fan. nun die Brofe eines Berftandes ju bem an bern (6,fic verhalt, wie die Brofe des Raums,

> (6) Da ber Berffant eine Rrafft ift , fich bas mogliche beutlich vorzuftellen; eine Berbaltnif aber bie Bergleichung, melche bie Grofe bes einem aus ber Grofe bes anbern beffimmet : fo muß einem jeben Berftanb, ber mit bem anbern eine Berbaltnif baben foll, eine gemiffe Grofe ju geeignet merben, barunter bie Bergleichung angeftellet merben tonne. Beil aber ben bem Berffanb fomobl die moglichen Dinge bnrch ibre Inadl, als auch bie Rlarbeit burch ibren Grad einer gemiffen Grofe fabig find : fo fan man auf Diefe benben Arten bem Berfand eine Grofe queignen. Die moglichen Dinge, welche fichein Berftand porifellet, find entweber jugleich ober nach einanber: alfo bat auch bier wieberum eine Abmeffung fatt, und ein Berftand befommt fo mobl burch bie Denge beifen mas er fich auf einmabl porttellet, als auch wenn es nach und nach gefdiebet, burch bie Ungabl ber Folgen eine Grofe Bas ju gleich ift: mird entweder empfunden, ober ift allgemein. Dasjenige, fo man empfinbet, ift mie berum entweber corperlich ober nicht. 3ft es corperlich; fo nimmt es einen Raum ein, und ber Raum ift wieber eine Grofe: alfo gibt bie Grofe bes Raums, welchen fich ber Berftand auf einmabl vorftellet, bem Berftand eine gemiffe Grofe. Ift nun ein

in welchem die Jahl bessenigen, was sich vorstellen lasset, eine abniliche Berhaltnis zu der Brose von demjenigen hat, was auf einmahl deutl. empfunden wird; die Rugeln aber sich gegeneinander verhalten, wie ihre Durchmesser (diametri): so verhalt sich ein Berstand, der nur allein unfern Erdboden aufeinmahl deutleich begreiffet, zu einem Berstand, der, das ganze Belt-Bedande der Irsterne auf einmahl begreiffen kan, wie zu

ein Raum eben fo erfullet als ber anbere : fo beffimmet bie Menge berjenigen Dinge melde in bem Raum enthalten find, eine Grofe bes Verftanbes, ber fie vorftellet. Siebet man alfo nur auf biefes allein, fo perbalt fich in fo ferne ein Berftanb gu bem anbern wie bie Grofe bes Raums, in melchem bie Babl besienigen mas fich vorftel. Ien laffet, eine abnliche Berbaltnig ju ber Grofe besjenigen bat, mas auf einmabl beutlich empfunden mirb. m. z. e. Es gebo. ret biefer Gag mit in eine neue und biffs ber noch nicht vollig ausgearbeitete Biffenichafft, bie Rraffte ber Geelen ober Beis ffer ju meffen, welche man Beiffer . Deg. tunft (Pnevmatometrie) ober Geelen Defffunft (Pfycheometrie) nennen mogte, und bavon G. S. Sagen 3 Droben von dem meffen der eignen und fremden Braffte, pon dem Baas der Brafften des Der-Randes, ingleichen des Willens in 3 flcis nen lateinischen Schrifften gegeben bat.

3u 92483305005195264,bas ift,jener Ber-

fand ift von diefem nur 92483305005195264, ober ben nabe ein Erillion Theilgen. eben diefe Weife erhellet, bag ber Berffand, welche ben gangen Erbboden auf einmabl beutlich begreiffet, fich ju bemjenigen Berfand, welcher alle Beltgebaube bie fich wahrnehmen laffen ,auf einmabl beutlich faf. fen fan, wie I ju 47860110340188549 1200000 verhalte, bas ift, baß fener nur

478601103401885491200000 ober einem Quadrillion Ebeilgen von biefem aleich fen.

S. 22.

Berglei= chung bes menichli= chen Ber: ffanbes bagegen.

Run wollen wir feben, wie fich ber menfchliche Berftand ju benen zwenen erft beftimmten Battungen von einen Berftande, welche noch unendlich weit von ber Bollfom. menbeit des gottlichen Berftandes entfere net find, wie wir bald zeigen wollen, verhalte. Es ift in ben Anfange. Grunden (7) von Brechung der Strablen (dioptric) im 395 S. an.

<sup>(7)</sup> Dig ift von bem lateinifchen Bert ju verfteben. In ben beutschen Unfangs Grunund im Musjug ift es nicht Esifeblt auch bas bernach angeführts.

6. angemertet worben, was von einem guten Auge, welches weder unter die Babl ber weit fegenden (presbytarum) noch ber nabefebenden (myopum) ju rechnen ift, beutlich gefeben wird, muffe & Boll weit bavon weg fenn. In den Anfange Grunden der Gehefunft (Opticæ) im 223 S. ift erwiesen morden, es muffe, was das Auge auf einmabl uberfeben fan, innerhalb eines rechten 2Binfele enthalten fenn. Da fich nun aus ben Anfangs-Brunden erweifen laffet, (welches wir bier wegen Mangel der Rupferftiche nicht thun tonnen), der Durchmeffer desjenigen, was man unter einem rechten Winfel fiebet, fen 2mabl fo gros, als die Entfernung (8) fo ift ber Durchmeffer deffen, mas man auf ein= mal deutlich überfeben fan, fechzeben Boll. Die Rrafft im feben aber ift in bem vorhaben. den

<sup>(8)</sup> Beil biefem Bertgen Rupfer bengefüget find: fo findet biefe Entfchuldigung bier nicht fo wohl fatt, wie bamabls. Es wird alfo bienlich fenn, ben Beweiß ju geben. Ben O foll ein rechter Wintel, und bie Linie OA 8 Boll lang fenn, weil fie bie Ent. fernung vorstellet. Ift nun OA, auf BC fentrecht (perpendiculariter) aufgerichtet: fo ift fie bas Daag ber Entfernung, melche immer nach ber furgesten Linie beur stes Rupf-theilet wird , und die bepben Enden 4tes Bilb. B und C muffen von O gleich weit meg fepn , baburch wird BO = OC und bas 21 5 Drevet

den Fall der Krafft im vorstellen Igleich: also haben wir das Maas, wie weit sich der menschliche Berstand erstretet, wenn wir annehmen, er sey wie der Würffel des Durchmessers von 16 Zollen, das ist, wie 4098 Bolle im Edrper.

Beraus, tommenbe Grofe. S. 23.
Der burch seine Berdienste hochberühms
te Derr Johann Dominicus Cassin hat
auf Besehl seines Königes den Durchmes
ser der Erbfugel ausgemessen, und ihn
3939 1077 Schuh, oder 472692914 30l
groß befunden. Es verhält alsoder Durch
meste

Dreyet BOC gleichschenklicht. Dabersind swool die Wintel BOA-AOC, und OBA COCA, als die Einien BA und AC einauber gleich vermöge besjenigen was in der Geometrie (3. der Anfangs Gründe und 8,79. im Ausquag gleicher wied. Da nun BOA FAOC-BOC ist: so ist beydes BOA und AOC-BOC ist: so ist beydes BOA und AOC-BOC ist: so ist beydes BOA und AOC der BAO ein rechter Wintel, vermöge des angenommenen: und OA machet aus dem Dreyete BOC gwey and der BOC der Boliete BOC und DAC. In diese behen bleidete also vor jeden der Wintel C und B 45° übrig wenn 90 H45 von 1800 abged wird. AOB gleich schaftlich: folglich OAC und AOB gleich schaftlich: folglich

ACund AB=OA= 8, und weil fie einans ber gleich find: BA & AC=BC=16. w. i.e. messer Augel, welche die Fahigkeit des menschlichen Verstandes abmisset, zu dem von der Erdlugel, sich wie zu 29743308, folglich der menschliche Verstand, zu einem welcher, die ganze Erdlugel auf einmahl deutlich begreifet, wie 1 zu 257836074311206674112 d. t. jener ist von

diesem nur 257856074311206674112 oder ben nabe 40 Quadriuwnen Sheilgen (9) gleich. Der Berstand dessenigen, welcher die Erckugel auf einmaßt deutlich begreifft, werhalt sind ju dem Berstand, der unser ganges Weltgedaude der Jerstenne begreifft, wie 1 zu einer Erillion (5. 21): also ist der menschliche Berstand nur

(9) Dieses scheinet verdruft zu sepn. Denn menn man diele Zahl zu einer Quadrission haven wiss, so mill, so millen noch drep Russen an und vorn eine eins zu stehen kommen. Diese zu erhalten muß 25 viermaßt genommen werden: daß jenes geschebe, muß man an dieses 4 drep Russen anhangen: und auf die übrigen Zahlen hat man weiter nicht acht, sondern rechnes se wie Russen. So nach kommen 4000 Duadrission und hernach auch Geptisson; bingegen 8000 Octission zu beitgensperaus.

der auf einen Blif die gange Erdengel deutlich fasset, von demjenigen, der auf einen Blif alle Weltgebaude, die man wahrnehmen kan abersiehet, 2 Quadrillion Theib gen gleichift (3.21): so ift der menschi. Berstand

## oder achtig Octillion Eheilgen davon gleich.

Worauf bey diefer Verglei= chung gefeben werde.

Aufmertsame werden wohl mabrnebmen, es werde von und jum Boraus gefeget daß ein folder Berftand, mit welchem wir den menfchlichen vergleichen, fich die Rugel welche er ju begreiffen fabig ift, fic nicht beutlicher vorftelle, als ber menfchlie de feine Rugel, deren Durchmeffer 16 Boll bat, in der 2Beite von 8 Bollen. Ferner ift ju merfen, daß mir ben Bergleichung eines Berftandes mit dem andern, welche verichiebene Grade der Bollfommenheit haben, auf nichts weiter gefehen haben, als auf die Empfindungs= Rrafft, und auf die Rrafft ju fchlieffen nicht acht gehabt haben, weil ben Gott, um defiwillen folche Bergleichung angeftellet worden ift, nur eine anfchauende Ertenneniß bat, und alfo ein endlicher Bers ftand mit einem unendlichen in Abficht auf Die Rrafft zu fcblieffen gar nicht verglichen Damit aber noch mehr ere werben fan. belle, wie ein geringes Theilgen, Der menschliche Berftand von diefer Bollfom. menheit befige, welche berjenige bat, der alle Beltgebaude, fo viel man ihrer mahrnehmen tonnte, begreiffet: fo wollen wir une nur eine gerade Einie von einer willführlichen Lange einbilden, welche die Bollfommenbeit eines alle Weltgebaube, fo viele fich ihrer mabrnehmen lieffen , begreiffenden Berftanbes vorftellet. Wir wollen weiter geben. fen , fie fen in 12500 000000 000000 000000 000000 000000 000000 (12 taufend 500 Septillion) Ebeil. gen eingetheilet: fo ift einer bavon bas Beis den des Eheilgens der Bollfommenbeit mele des dem menfchle. Berftand jufomt, Debme lich die linie muß in 1000 Theile, einer bas von wiederum in 1000, ein taufendfter bas von wieder in 1000, deren einer wieder in 1000 getheilet werden, bif diefe Eintheie Luna drengebn mabl wiederhoblet worden ift : wenn endlich der legte Cheil, der aus fo offt wiederhohlten fleinern Eintheilungen (fubdivisionibus) heraus fommt, in 12500 getheilet wird: fo findet man das Ebeilgen, welches ben menfchlichen Berftand aus. drufet.

9. 25.
Es gibt aber weit, ja unendlich vielmaßt Marum mehr Welt-Bebäude der Jresterne (fyste- ber gött- mata planetaria) als von uns bemerket wer, liche Verden fonnen: und daraus erkennet man, wie stand noch weitlausstig der göttliche Werstand seyn gröser sep

musse, wenn er nun allein die auf einmast wirkliche Dinge nicht deutlicher begreifen sollte, als wir die oben beschriebene (s. 22) Rugel, welche wir fassen fonnen. Bas aber wirklich ift, ist nur der kleinfte Thai von demjenigen, das geschehen kan.

Es ift mehr als eine Belt möglich.

S. 26. Der über alle maffen fcharffinnige Bert George Wilh. vno Leipnig nimme in dem portrefflichen Bert feines Berfuches von ber Bute Bottes (Theodica) an, beweis fet es aber nicht, daß mehrere Belten moglich fenen, meldes wir alfo barthun. 2Bas einem gufälligen Dinge entgegen gefest ift, bas enthalt feinen Biderfpruch j. b. es ift nicht fcblechterdings unmöglich, daß es an einem Eag, bavon wir in Salle fcon Better haben, regne: benn es laffet fich ein folder Bufammenhang der Urfachen begreif. fen, welcher nicht verhindert, daß an ftatt des beitern Wetters Regen fenn fan. Db wir nun gleich diefen Bufammenbang nicht weiter nachgeben fonnen : fo folget doch aus ber Beschaffenbeit bes zufälligen, welche an einem andern Ort deutlich foll erflaret werden, nicht undeutlich, daß er fo mobl mas bas vergangene ale das gutunfftige, ja felbft das gegenwartige betrifft, unendlich, oder vielmehr nicht ju bestimmen fenn muß Da nun die Welt eine Reibe mehres rer möglichen Dinge, welche fo wohl jugleich

als auch nach einander, alle aber jusammen verknüpstet sind (§.11): so ist es klar, daß viele Welten möglich seinen. Derowegen muß ichon in Absicht auf die blos möglichen Dinge sich die Fähigkeit des görtlichen Verstandes, über diejenige, welche hinreischer alles wirkliche zu begreiffen, eben so erftreken, wie sich die Jahl aller möglichen Welten zu eins verbalt.

S. 27.

Daß diefe Baht groffer fen, als daß fie Das von uns folle begriffen werden tonnen, wird macht ben ntemand in Zweiffel zieben, der die Beschaf, gertlichen fenhelt der zufälligen Dinge genauer einge- noch meit sehen hat. Rehmlich die Beränderungen des größer. aufälligen find fo mobl ber Beit als bem Raum nach unendlich. Jede Beranderung aber, so bald fie der Zeit und Ort nach bestimmet wird, muß vor einen Speil einer gemiffen befondern Belt gehalten merben. welches weiter gu beweifen, die Befchaffens beit des gegenwartigen Borhabens nicht verftattet. Sieraus erhellet, daß jum mes nigften auch in diefer Abficht, ber gottliche Berftand unendlich viel volltommener fen, als einer, der alles wirfliche auf einmahl begreiffet, als von welchem, wie aus dem obis gen offenbahr ift, der menfchliche Berftand noch unendlich weit entfernet ift.

S. 28.

Diefe Unendlichfeit, nun erhellet zwar, Das nothaus wendige noch weit mehr. aus der Befchaffenheit bes jufalligen: aber bas fcblechterdings (abfolute) nothwendige ertheilet' ibm nicht ein geringes Licht, meldes in die mathematifche Betrachtung ein fcblaget und in jeder möglichen 2Belt einer. len ift, ba bingegen bas Bufallige in einer ieben anbere ift. Wie viel unendliche Reiben von unendlichen Reiben, wie viel unendlis de Battungen von unendlich viel Arten ber Riguren, fich alfo auffern, ift einem der Die bobere Mathematic nur ein flein menig gelernet bat, nicht unbefannt. Go gibt es pon einer feben Babl, baraus fich die 2Burgel nicht vollig ausziehen laffet, unendliche Burgeln, bavon eine jede burch unendliche Reiben Bruche auf unendlich viel Arten ausdrufen laffet, welche fein endlicher Bers fand faffen fan, als der nur einige Theile pon einer Reibe einzufeben vermag. Uber das laffen fich noch auf unendlich viel Arten Reiben unendlicher fo mohl ganger als ge brochener Bablen ausbrufen, welche einer feben gegebnen Babl gleich find. Ja es gibt von jeder Babl unendlich viele Berthe welche nach den gemeinen Aufgaben in der Rechenfunft aus endlichen Bablen gufame men gefest find. Da nun eine Bahl unend mab! unendlich vieles ju betrachten barftellet: fo verftebet ein jeglicher leicht, wie gros ber Berftand fenn muffe, welcher die Bufalle von unendlichen Bablen, die maninicht obne

ohne einen unendlichen Berffand ju haben, auf einen Blif faffen fan. Bon den frummen &nien aus der Feldmeffunft wollen wir der Rurze wegen nichts gedenten.

S. 29.

Ubrigens haben so wohl die frummen guzen der Linien als die Zahlen eben den Nuzen, vers frummen schiedene Grade der möglichen Vollkome Linien und menheiren eines und des andern Berstandes Zahlen hie zu bestimmen, welches uns oben die Menge det, welche uns oben die Menge det grosen Welte-Corper und ihrer Welte. Gebäude der Irrsterne gewähret hat. Ja wer eine scharssinnige mathematische Urtheis lungs Krasst designen mot Gragen der den bestiede und Figuren er, halten, was wir oben durch Betrachtung der wirklich vorhandenen Dingen zu zeigen, bemührt waren. Die Kürze, deren wir uns besteißigen wollen verstattet nicht, noch besonderes davon vorzubringen.

S. 30.

Ehe wir uns aber doch zu etwas andern Beanes wenden: so mussen wiering eit wortna eisabheissen, welche den rechten Bedrauch der Bahlen und Figuren in gegenwärtiger Arbegreisse des dette nehmlich man das den Schein haben können, die Krasse des wenden werstenden Serstandes son Schein haben können die Krasse des unende menschlichen Berstandes sopedergestalt groß, liche. daß er unendlich mahl viel unendliches sassen, die fen könnte. Rehmlich in densenigen Reihen, (leriedus) welche die Wesstundigen heute zu Tage auf eine besondere Weise unend.

in das unendliche (progressum in infinitum). 3. Benfp. wenn das Quadrat des Durch meffere I mare, und bas erfte Blied in be Reibe A, das zwente B, das dritte C 2c .: fo lieffe fich zeigen, daß die Reihe vor den Gire cul fenn murbe 1 - 1 A - 3 B - 5 C -7 D - 9 E zc. und also unendlich weit fort. Da scheinet es, ob begriffen wir et ne unendliche Reibe, auf einen Anblit. 26 lein wenn wir bie Sache genau ermagen: fo wird erhellen, daß wir nicht felbft die Reis be, welche unendlich ift; fondern die Regel Des Fortganges in bas unendliche binein, welche nur ein endlicher Begriffift, alfo faf Denn wer die Reibe felbft begreiffet: Der fellet fich alle Glieder, aus welchen fie beftebet, auf einmabl gegenwartig bar, und unterfcheidet die Merfmable von einem jege licen, dadurch eines von dem andern unterfcbieden wird. Aber mer die Regel des unendlichen Fortganges verftebet, ber ftellet fich nur die Aebnlichfeit des Urfprungs von bem folgenden Gliebe aus bem nachft vors bergebenden burch Beichen (fymbolice) vor, welche durch diefe Worte ausgedruftt wird: das folgende Glied ift bas Product que dem vorhergebenden in den Bruch, defe fen Bebler eine ungleiche Babl ift, welche auf den Behler des vorhergebenden Bliedes am nachften folget; ber Menner aber aus ber gleichen und ungleichen Bahl, welche in ber naturlichen Reibe ber Bablen auf ben Bebler bes gegenwartigen Gliebes am nach. ten folgen. Auf eben diefe Beife verhalt B fic, wenn wir bas unendliche mit Dulfe der Zeichen von unbeftimmten Bablen gu scareiffen vorftellen, als wenn wir in einer daebraifchen Gleichung die Befchaffenbeit bon unendlich viel frummen Linien, fo ihrer Art nach von einander verschieden find, bortellen. Denn derfenige begreiffet fodann inendlich viele frume linien auf einmahl, der ich eine jede durch eigene Begriffe auf einmabl ils gegenwärtig vorftellet, u. fie von einander. intericheidet: wer aber ber Auflofungefunft 12) fundig ift, ftellet fich die Aefinlichkeit der meerschiedenen Mertmable, dadurch die unndlich vielen frumen Linien von einander unerichieden werden, durch Beichen vor.

<sup>(12)</sup> Das Wort Analysis ift in dem neuen mathematischen Lexico das 1733 au Beipzig berausgefommen ift, also übersezet, und wird auch daselhst auf der öben Seite mit mehreren erkläret, was darunter verstanden, und für Rechnungs-Arten begriffen wetben.

Die Anjahl berfelben fenn muffe, fallt einem feben foaleich in die Augen. Denn wie vid Blatter, wie viel Rnofpen bat ein einzige Baum? Die viel Fafergen, wie viel Blasgen baben die Burgel Ctamm urd Mefte? Bie viel werden nun alle diejenigen, die in ber Belt find baben? Bie viele Enerffindet man in einem einzigen Rifth? Bie viel alfo in ale len, welche auf den weiten Baffern der Belt fcwimmen? Mus wie viel Ebeilen beftebet wohl ber Leib von einem Ehier, von einem einzigen Menfchen? Mus wie viel Rafergen ift ein einziges von ben Eingeweiden, ein eingiges Dauslein, ein einziges Bein gufammen gefeget? Bie viel werden alfo Ebeile, wie viele Rafern in allen Thieren und allen Menfchen die auf dem Erdboden wohnen, jufammen fenn? Daß aber in dem gottlie chen Berftande in Abficht auf die mogliche Belt, alles vermehret werde: erhellet felbft aus dem Begriff beffelben (6. 5).

Mehrere Erläutes rung. S. 32.
Allein diefes muß aus der Undeurlichfelt, darinnen es annoch ift, ein wenig heraus gewikelt werden. Als, wir wollen einen Baum annehmen, durch bessen Betrachtung wir den Grund der Belkommenbeit des menschlichen Berstandes bestimmen und noch andere größere einiger massen deutsich verstehen werden. Wir wollen sezen, das Auge stebe so hoch, daß es einem mit Knospen, bestwehrten Reiser gerade gegen über stebet. Weit man die kleinsten Eheilgen als wie die Knospen.

Rnofpen weit beutlicher in einer fleinen 2Bei. te feben tan, als in einer grofern; man fole che aber boch nicht fleiner als von 8 Boll annehmen tan: fo ift die lange von bem gefes benen Ebeile 16 Boll (5. 12). 2Bas diefes aber für ein fleiner Theil von bem gangen Baum fen, wird beutlicher erhellen, wenn wir juns vorftellen, ob fenen alle Reifergen und Aefte fo mobil von bem Stamme ale ber Burgel. ja auch ber Gtamm felbft, nach einer geraben linie ausgedebnet. Der Baum barff nicht gar ju lang fenn, wenn bie lange von 8 Bollen faum ber taufenbfte Ebeil bavon fenn foll; in welche, wie wir annehmen, ber gange Baum eingetheilet ift. Daraus ers bellet, bag bie Sabigfeit bes menfclichen

Berftandes nur 100000000 oder der tausendste | Eheil von einer Million gegen denjenigengu rechnen senn musse, welcher den ganzen Baum auf einen Blif so deutlich bes greiffen wurde, als der menschliche einen kleinen Eheil davon. Und davon kan man stuffenweise auf größere Grade der Jähigkeit in die Höhe steigen, dis wir von der Größe ganz eingenommen und in das unendliche Meer des görtlichen Berstandes hineinstützen.

S. 33.
Es laffet fich biefes nicht weitlaufftiger Erkenntdurchgeben: wir muffen asso ber Betrach niß des rung desjenigen eilen, was aus der Folge ber görtlichen Dinge entstebet. Die Erfahrung lehret, bes aus Mm 2 daß ber Babl bes auf einander folgenden. daß alles in der Belt immermabrender Ber. Die Sonne anderung unterworffen ift. und die Rir. Sterne ichieffen ichen Augen blit Strablen aus fich beraus, welche burd einen entfeglich weiten Raum geben: bas burch unendlich viele Theilgen ber Sim mels Luft mit verfchiedenen Graden ber Sefdwindigfeit beweget werben. Da ber menfchliche Berftand fich nicht mehr als ein einziges Eheilgen der himmels Lufft, weldes in die Bewegung gebracht ift, beutlich porftellen fan : ber goteliche Berftand aber fie alle, ju allen begreiflichen fleinen Beiten, in allen fo mobl mirflichen als moglichen Belt. Bebauden, auf einen Blit begreiffet : fo ift nun unendliche mabl beutlicher als aus dem obigen befannt, bag ber gottliche Berftand ben menfchlichen nicht nur nach einem Gra be ber Unendlichfeit überfcpreitet. Denn Die Theilgen der Dimmels, Lufte find fo flein,

daß einer davon nicht einmaßt 3000 von der Gröse des steinsten Staubgens, welches des sich mit, den blosen Augen unterscheis des sich mit, den blosen Augen unterscheis den lässe, ausmacher; weil sie nicht einmaßt durch ein Bergrösserungsglas, welches die Sachen 30000 maßt vergrösert, ihergleichen Kustandius Divinus, wie es Franzertius de Lanis im Meisterstüt der Nacht und Kunst im zen Buch auf den zem Wat erzählt in zen Buch auf den zem Wat erzählt, gehabt har) gesehn werden Komm. Weist nun in einen solchen Kaum, dergleichen das kleineste Stäudgen, welches

nan mit dem blosen Augen kaum erkennen fan, über 3000 Theilgen der Himmelstufft Plag sinden können: so verstehet man einiger massen, wie ungählig viele davon in unsern Welt-Gebäude der Irsterne, welches nach dem oben (§. 19) angesührten Gründen 246547502750275786898349813333 Cubic Meilen groß besunden wird, vorhanden sein, welches die Beschwehrbe, so man von der allzu weitläusstigen Berechnung' hat, nicht deutlicher vorstellen läset, wird and der Verhältnis der Inzahl der wirklichen und möglichen Welle Gebäude, das ist unendliche mahl, vermehret.

S. 34. Die Grefterne verandern wirflich alle Beitere Mugenblife, fo mobl nach ihrer eigenen Be- Musfub. megung, als auch um der Bewegung rung. willen um ihre Are, die lage ihrer Theile ges gen alle grofe Belt-Corper, und es laffet fich begreiffen, daß fic fich auch in den moalis den Belt Bebauden veranderten. menfebliche Berftand begreiffet, auf einmabl nicht mehr als die Entfernung eines einzigen Planeten, in einer gegebnen Beit von einem einzigen Corper. Da nun der gottliche die möglichen Beranderungen von allen, in allen nur begreifflichen Augenblis fen, auf einmabl unterscheidet: fo fommet Die unendliche Bollfommenheit, Damit er ibn übertrifft, aufs neue ans Licht.

Mm 4

S. 35.

Kortie. jung.

6. 35. Laffen wir uns biß auf die fleinen Cor. per ein : fo machfet diefe unendliche Anjahl Der Beranderungen, welche die grofen Belte Corper unendliche Beiten lange hindurch barftellen, nach einer Berbaltniß ber In. sabl, nicht nur aller fo mobl mirtlichen als moglichen grofen Welt Corper, fondern auch jeglicher Ebeile, welche mit bem allerbeften Bergroferungeglas unterfchieden werden fonnen.

§. 36.

Beitere Mustub. rung.

Die Angabl des auf einander folgenden laffet fich deutlicher begreiffen, wenn wir an die gang fleinen Beiten benten, welche wir von einander ju unterfcheiden vermogend find. Es merden aber die Beiten burch Sulf fe der Beranderungen welche fich in einem ne turiden oder funftlichen Corper ezeignen unterfcbieden; fintemabl die Zeit nichte anbers ift, ale eine Ordnung des auf einander folgens den. Die fleinfte unter denjenigen, welche eine Uhr anzeiget ift eine Gecunde, oder der acoofte Ebeil einer Stunde, (babon alfo ber gange Eag 86400 bat) die fast derjenigen fleinen Beit gleich ift, barinnen ein eints ger Puls Schlag gefchiebet. Beil wir nur eine einzige Beranderung auf einmahl beutlich, oder nur flar ju begreiffen vermb gend find : fo murbe unfer Berftand nur

T

<sup>86400</sup> von bemjenigen fenn, welcher bie einem gangen Eag lange bindurch vorgeben-

de Beränderungen, j. B. alle Puls Schlage auf einmahl deutlich begreiffen könnte. Ferner enthält ein Egyptisches Jahr von 365 Tagen 315 36000 Secunden: 6000 Jahre aber machen deren 1892 16000000. Diesemnach ist der menschliche Verstand

nur 1892 16000000 von bemfenigen, mel. cher alle Beranderungen in einem gang fleis nen Raumgen von Anfange ber QBele, ber aemeinen Rechnung nach , bif auf die gegen. martige Beit mit einen Anblit begriffe. Dimmt man nun diefe Angabl ber Augens blife fo offt, als grofe Raume in ber Welt find, von benen wir oben gehandelt haben : fo wird die Berbaltnif unfere Berftandes au demjenigen welcher beraustommt, noch weit fleiner. 3. 3. oben haben wir ermies fen (6. 23), der menfchliche Berftand fene nur achgig Octiffion Ebeilgen von demjenigen gleich, welcher alle Beltgebaude, fo fich mabre nehmen laffen begreiffet, wenn man auf basfenige allein fiebet ; mas ju gleicher Beit ges fcbiebet. Giebet man aber jugleich mit auf die, von Erschaffung der 2Belt an, nach ber gemeinen Beitrechnung ohngefebr bif. bieber verlauffene Beit, nehmlich ber 6000 Jahre, und feget einen Berftand, welcher Die Beranderungen, die in einer Beit von feche taufend Jahren in allen mahrjunehmenden Weltgebauden vorgegangen find, fich mit eben einer folder Deutlichfeit vorfteffet, Mm 5 bas

Damit der menfcliche Berftand Dasjenige. pon einander tennet, mas in einem Raum von 4096 Cubic Bollen enthalten ift: fo fommt eine Berbaltniß bes menfchlichen Berftandes ju bemfelbigen beraus, wie : ju 236520000 000000 000000 000000 00 0000 000000 000000 000000 000000 (236 Monilltonen, 520000 Octilltonen). Wenn num auch fcon diefe grofe Babl durch die Babl aller möglichen Weltgebaude vermehret murde, beren Anjahl wir doch fur weit groffer balten, als fie von uns tonnte ausgedacht werden: fo murbe doch die beraustommende Babl ju flein fenn, ale baffie binreichen follte, die Berbaltniß des gottlie den Berftandes ju bem menichlichen zu bes ftimmen, welches fomobl aus bem gegens martigen bem aufmertfamen lefer flar merben, als auch aus bem folgenden noch weit beutlicher erhellen wird.

Erinnes rung wes gen Eins theilung der Zeit.

Man hat nehmlich wohl zu bedenken, daß eine Secunde durchaus noch nicht die Pleinsste Beit sen, welche hinreichend senn folge, das auf einander folgende (luccessiva) zu unterscheiben. In den Beschicken der Königlichen Academie der Wissenschaften vom Jahr 1711 im ofen Suff der zu der Natur-Ledyre überhaupt gehörigen Stufe, auf der 23sten S. erzählet Delisle, daß er durch ein Bergröfferungsglas ein Fleines Gewürm geschen habe, welches innerhald einer Ses cunde seinn Buß wohl auf tausendmaßt be-

weget bat (13). Bermoge besjenigen alfo. was im vorbergebenden S. von der Datur ber Beit gefaget worden ift, laffet fic noch ein taufendeffer Theil von der fleinen Beit, Darinnen ein Duls . Schlag gefchiebet anges ben, daßes alfo aufer allem Streite ift.es fonne eine Stunde in 3600000 merfliche theis le von uns eingetheilet werben. Beben mir mabricheinlichen Rechnungen Plag: fo mirb Die Bahl ber merflichen Eheile von einer Stunbe nach weit grofer. Es ift auch fein Zweif. fel ubrig, daß nicht ein volltommenerer Berfand, ale der menfchliche ift, gefchweige erft Der gottliche, noch viel fleinere Ebeile ber Beit follte anzugeben vermogend fenn.

Eben biefes hat man bon bem Raum ju Begen merten. Der fleinfte welchen wir in den obis bes gen Rechnungen angenommen haben, mar bie Raums. Rugel welche im Durchmeffer fecheben Bol= le bat. Bieviel aber diefer von dem fleins fen Raum welchen man angeben fan , uns terfchieden fen, weifen die Bemerkungen mit

ben (13) Es icheinet biefes mobl etwas vieles au

fenn, ba man leicht benten mochte, berjenis ge fo es bemertet bat, babe im geblen nicht nachtommen tonnen: allein bie Babl iff ja auch nur ohngefebr beffimmet, und mer nur auf die Bewegung einer Gecunden-Uhr acht geben will, ber tan innerhalb folder Beit, baiber Beiger von einem Strich au bem anbern bintommt, fich noch manche Berans berung felbit bey ber Bemegungibes Beigers porftellen.

ben Bergroferungeglafern aus. ber Maum nichts ift, als eine Ordnung bei fenigen mas ju gleicher Beitift : fo wird bie ein merflicher Ebeil verftanden , welchen ein in der Datur vorfommender Corper erfullen fan. Da nun Reil in ber Ginleitung in die mabre Datur = lebre auf ber giten G. gezeiget bat, baßein Ru gelgen Blut, welches in ben Thiergen, die von Leuwenboet in bem Saamen der Ebiere entbefet worden find , noch fleiner fen, als

Cheilgen von einem murflichten Boll: wird ber Ebeil von bem merflichen Raum

von derjenigen Rugel jenn, welche wir als den fleinften Raum oben angenommen baben.

Weitere Musfub. rung.

S. 39. Die merflichen Theile bes Raums ju be ffimmen bienet ferner das, mas bin und mie ber die Schriffesteller von der entfeglichen Eintheilung ber Materie vortragen. Dies ber geboret, mas Srang Terrius de Lanis an ber oben angeführten Stelle bat. weil boch teine fleineren Ebeile als biejents gen, welche wir jego bestimmet haben, ber austommen: fo fcheinet es nicht der Daffe werth ju fenn, une baben langer aufaubalten. 6. 40.

Rehmen wir die Babl ber merflichen. Mus Beit Theile des Raums fo offt, als gros die Babl

u. Raum

ber merklichen Theile ber Beit : fo wird fo gufammen gleich flar, wie viel ein fleiner Raum inners tommt halb feche taufend Jahren zu betrachten vor, noch mehr ftelle. Eine einige Secunde beftehet aus beraus. 1000 merflichen Eheilen (5. 37), 6000 Capptifche Tabre aus 189216000000 Secunden. Alfo bat eine Beit von 6000 Egyptifchen Jahren 189216000000000 mertliche Theile. "Da nun ein murflichter 000000 mertliche Theile enthalt: fo ftele let ber Raum von einen wurflichten Boll innerhalb 6000 Jahren 236520000000000 00 Dinge welche fich erfennen laffen vor, wenn wir gleich fejen, daß in dem fleinften Theile unter ben bemerflichen in ber Belt. innerhalb des fleinften Theils der Beit, welcher fich angeben laffet, nicht mehr als ein einziges, das fich erfennen liefe, vorfame.

9. 41.
Und die Betrachtung hievon entdeket den Forts-Unterscheid zwischen der gottlichen und stung, menschlichen Erkenntnis der wirklichen Dinge. Wenn wir aber gedenken, daß die erst gesundene Jahl so offt genommen werde, als alle kleinsten Ehetle, welche sich angeben lasfen, so wohl in der wirklichen Welt als in allen möglichen: so wird noch deutlicher bekannt werden, wie wird der göttliche Verkand von dem menschlichen unterschieden ist. Denn weil Bott alles deutlich erkenner: so ist notwendig, daß er von sich alle Eheile, welche fich angeben laffen, fo wohl bet Raums als auch ber Beit, unterfcheibe.

S. 42.

Menge ber bingung möglichen Dinge.

Man muß aber merten, daß jur beutlis unter Be den Erfenntniß ber Dinge auch Dasjenige gebore, mas unter Bedingungen, welche nies mable ju Stande fommen, vermoge ber Das tur wirflich fenn fan. Die mögliche Ber mehrung des Betrandes aus einem Rornlein fan bier jum Benfpiel bienen. Dobart erzehlet in den Abbandlungen ber tonialiden Academie ber Biffenfchafften im Sabr 1700 auf ber 203ten Geite, er habe mehr als hundert Rorn- Zehren gefehen, welche aus einem einzigen Saam-Rornlein beraus aemachfen find. 3ch, ber ich nach offtmable mit Gorgfalt wiederhohlten Berfuchen bie mabre Urfache bavon entbefet habe, werte an einem andern Drie jeigen, daß es ber Das tur mobl möglich fen, aus jedem Rornlein mehr ale bundert Aebren ju gieben (14). Wir wollen alfo fegen, in einer Mebre maren mehr als 20 Rorner, ob man gleich ohne wider die Erfahrung ju handeln, mohl'40 annehmen fonnte : fo fan ein Rornlein

<sup>(14)</sup> herr Thummig feget in feinen Meletematibus biege Diefe Unmerfung. Diefes ift in bem vortrefflichen Werfe geicheben, welches gerr Wolf in beuticher Sprache berausgegeben bat, unter ber Muffchrifft Entbefung ber mabren Urfache von der wunders babren Dermebrung bes Betraybes. Biber mels de Schrifft die auch mit unter Die phoficalifche gehos ret, smar einige Einwurffe gemacht morden find, mels de Der Berfaffer aber in einer dagu berausgeges bene Erlaurerung beantwortet bat.

in einem Jahr 2000 tragen, folglich in a Jahren 4000000 und alfo mare innerhalb 6000 Egyptifde Jahr die Bahl aller Rorner 2001

2000 == 2000, von welcher Babl einer

1999, mabrnehmen fan, daß fie gang erftaunlich fen, wenn er die Arbeit der hier nur angegeigten Rechnung unternehmen will. erhellet alfo wie viel innerhalb fechs taufend Jahren nur ein einziges Rornlein Getrand au betrachten barftelle, wenn man auch aleich feine grofere Rlarbeit und Deutlichfeit annimmt, als ben ber menfclichen Erfenntnig angutreffen ift. Dieber geboret, mas Dos dart in dem angeführten Ort auf der 17sten u. f. G. von der Bermehrung der lebendigen Corper, welche er ben der Fruchts barfeit der Pflangen erwogen bat, benges bracht bat. Es fommt auch manches merte würdiges ben der möglichen Fruchtbarfeit der Ebiere, vornehmlich der Fifche vor. auch bier nicht zu vergeffen, mas fcon oben (S. 40) von den fleinften Eheilen ber Beit und des Raumes, welche fich angeben laffen, angemerfet worden ift.

Bornebmlich aber verbienet betrachtet gu mer- mas bie ben, bag fo mobl in ber mirflichen Belt, als in ben Berbin möglichen alles fowohl in Abficht auf ben Raum bung bes als die Zeit mit einander verbunden iff. Denn Raume und fiebet man auf den Raum : fo richtet fich ein je: noch ju faber Corper nach dem andern, welche neben ibn gen babe. find. Ciebet man auf bie Beit : fo folgt permoge Der

ber Natur ber gegenwartige Zustand ber Ding aus dem vordergehenden. Ber also das alles kleinste in der Welt vollständig übersiehet: de siehet alles in einem. Dabero erheller nun, baf der görtliche. Verstand sich eine jede Welt is offt vorsselle, als sich darinnen Theile des Naums und der Zeit, welche von einander unterspieden werden können, begreisen sassen: welches also Leidnis in dem vortresslichen Wert des Bersie Geben das, do er es gleich nicht deweiset.

Befdluß.

Bir erachten , biefes fen ju unfern Borbaben genug, bag erbelle, wie bie Begriffe von ben abtelichen Bolltommenbeiten burch Betrachtung ber Datur flarer und beutlicher merben tonnen. Gind aber einige ju ftumpff baju, als baf fiebie von uns vorgetragenen Babrbeiten follten faffen tonnen: fo rathen wir einem jeben von ibnen(benn es mirb uns boch fren fteben, uns ber Morte bes Beplere ob mobl ein menig verandert zu bebienen. Die er in einem abnlichen Ralle, in ber Borrebe Iu ben Machrichten von bem Stern Mars gebralls chet bat,), bag er bie Philosophie fabren laffe, auch wenn es ibm beliebet, unfrer und aller an-"bern Beltweifen-Lebrfaje verwerffe, vor fich bin lebe, und die Mugen mit benen er allein feben tan. nin ben fichtbabren Simmel erbebe,und gemiff fen. "baff er Gott feinen geringern Dienff ermeife.als mein Beltweifer, bem Gott bas verlieben bat. "bag er mit feinen Gemuths. Mugen noch beller "fiebet., Rebmlich bie Imbrunft ben ber Berebrung Sottes richtet fich nicht nach ber Rlarbeit und Deutlichkeit ber Ertenntnig, fonbern nad ber Bewifibeit berfelben, ober bem Grab unfere Uberzeugung von ben gottlichen Bollfommenbeis Gs tan aber ben bem fcbarfffichtigen und ten. finmpfferen nicht einerlen Grab ber Uberteugung fratt baben, wenn jener bie gottlichen

Bolltommenbeiten nicht beutlicher ertennet, als diefer.



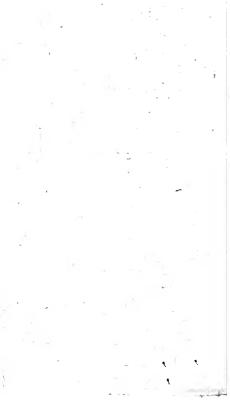













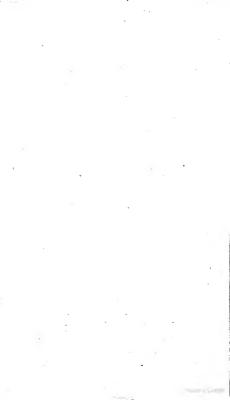

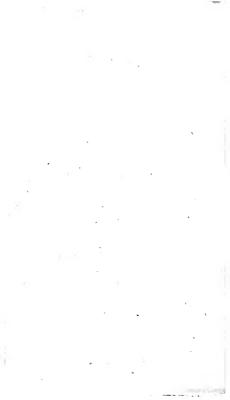

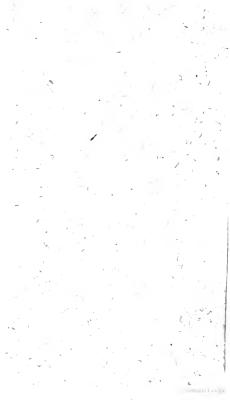





